

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



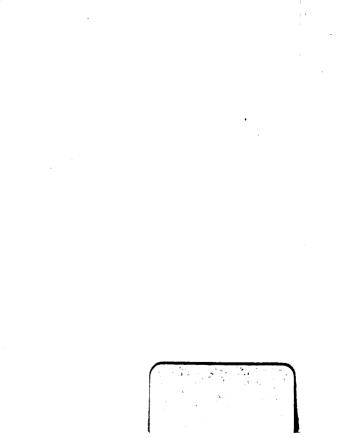

NF = Klay take

,



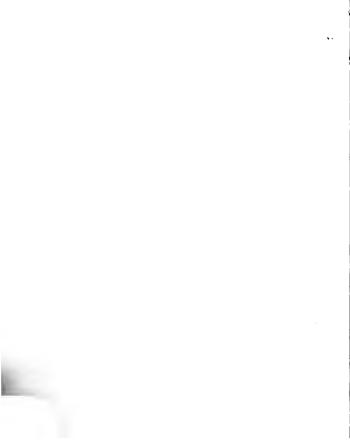

NEG





# THE NEW YORK PUBLIC LIDEATER

ASTOR. LET U. N.D.

TIBITES COCCOS IN THE



. Mefsias 1º Gesang :

## Rlopstocts

fåmmtliche Werke.

Britter Banb.

Messias Erster Band.

Leipzig,

bey Georg Joacim Gofchen 1823.

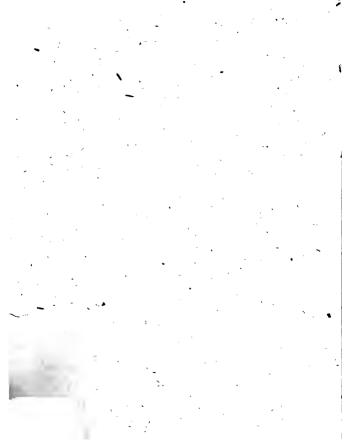

Der Messias.

Erster Banb.



Erfter 6

0. I

Sing, unfterbliche Seele Die der Meffias auf Er

Leidend, getodtet, und berhi Alfo gefcah des Ewigen B Satan gegen ben gottlichen G Gegen ihn auf: er thate,

Aber , o That, die alleir Darf aus dunfler Ferne

Beihefie, Geift Schopfer, v

Boll unfterblicher Rraft, in verflarter Schonheit, entgegen

Rufte mit deinem Feuer fie, bu, der die Liefen der Gottheit

Schaut, und den Menichen aus Staube gemacht gum Lempel fich heiligt!

Rein fey das Berg! Go barf ich, obwohl mit ber bebenben Stimme

Eines Sterblichen, doch den Gottverfohner befingen, Und die furchtbare Bahn, mit verziehnem Straudeln, durchlaufen.

Menschen, wenn ihr die Hoheit tennt, die ihr damals empfinget,

Da ber Schöpfer ber Welt Verfohner wurde; sa horet Meinen Gesang, und ihr vor allen, ihr wenigen Solen, Theure, herzliche Freunde des liebenswurdigen Mittlers, Ihr mit dem kommenden Weltgerichte vertrauliche Seeien,

Sort mich, und fingt ben ewigen Cobn burch ein gottliches Leben.

Rab an der heiligen Stadt, die fich jest durch Blindheit entweihte,

Und bie Krone der hohen Ermablung unwiffend binwegwarf,

Sonst die Stadt der Herrlichkeit Gottes, der heiligen Bater

Pflegerin, jest ein Altar des Bluts vergoffen von

Hier wars, wo der Deffias von einem Botte fich losris,

Das zwar jest ibn verehrte, boch nicht mit jener Empfindung,

Die untadethaft bleibt vor dem schauenden Auge ber Gottheit.

Jefus verbarg fich biefen Entweihten. 3war lagen bier Palmen

Bonr begleitenden Bolt; zwar flang dort ihr lautes Sofanna;

Aber umfonft. Gie tannten ibn nicht, den Ronig fie nennten,

Und, den Gefegneten Gottes au febn, war ihr Auge au buntet.

Gott tam felbft von dem himmel herab. Die gewaltige Stimme:

Sieb, ich hab' ibn vertfart, und will ibn von neuem perffaren !

War die Verkundigerin der gegenwartigen Gottheit. Aber fie waren, Gott zu verstehn, zu niedrige Sunder. Unterdeß nahte sich Jesus dem Vater, der wegen des Bolles,

Dem bie Stimme gefcah, mit 3orn ju dem himmel binaufflieg.

Denn noch Ginmal wollte der Gobn des Bundes Entfoliefung,

Seine Menfchen gu retten, bem Bater feverlich tund thun.

Begen die oftliche Geite Jerufalems liegt ein Gebirge,

Belches auf seinem Gipfel icon oft ben gottlichen Mittler.

Wie in das heilige Gottes, verbarg, wenn er ein-

Unter des Baters Anschaun ernft in Gebeten durchwachte.

Jesus ging nach diesem Gebirg. Der fromme Johannes

Er nurfolgt'ihm dahin bis an die Graber der Seber, Bie fein gottlicher Freund, die Nacht in Gebete git bleiben.

Und der Mittler erhub fich von dort zu dem Gipfel bes Berges.

Da umgab von dem hohen Moria ihn Schimmer der Opfer,

Die den ewigen Bater noch jest in Bilde verschnten. Ringsum nahmen ihn Palmen ins Kuhle. Gelindere Lufte.

Gleich dem Gaufeln ber Gegenwart Gottes, umflof-

Und der Seraph, der Jesus jum Dienft' auf der Erde gefandt war,

Sabriel nennen die himmlischen ibn, ftand feyrend

Zwoer umdufteter Cedern, und dachte dem Beile der Menfchen,

Und dem Triumphe der Ewigfeit nach, als jest der Erlofer

Seinem Bater entgegen bor ihm in Stillem vorbenging. Gabriel wußte, daß nun die Zeit der Erlofung berankam.

Diefe Betrachtung entgudt' ibn, er fprach mit leiferer Stimme:

Willft du die Racht, o Gottlicher, bier in Gebete durchwachen ?

Ober verlangt bein ermubeter Leib nach feiner Er-

Soll ich zu beinem unsterblichen Saupt ein Lager bereiten ?

Siebe, fcon ftredt ber Sprofling der Ceder den grunenden Arm aus,

Und die weiche Staude des Balfams. Am Grabe der Seber

Bachst dort unten ruhiges Moas in der tublenden Erde.

Soll ich davon, o Göttlicher, dir ein Lager bereiten ? Ach wie bift du, Erlofer, ermudet! Wie viel ertragst du

Dier auf der Erd', aus inniger Liebe ju Abams Ge-

Gabriel fagts. Der Mittler belohnt ihn mit fegnenden Bliden,

Steht voll Ernft auf ber Sobe des Bergs am naberen himmel. , Dort war Gott. Dort betet' er. Unter ihm tonte die Erde,

Und ein wandelndes Jauchgen durchdrang die Pforten des Abgrunds,

All fie von ihm tief unten die machtige Stimme ver=

Denn fie war es nicht mehr des Fluches Stimme, Die Stimme

Angefundet in Sturm, und in donnerndem Better gesprochen,

Welche die Erbe vernahm. Gie borte des Segnenden Rede,

Der mit unfterblicher Schone fle einft gu verneuen beschloffen.

Ringsum lagen die Sugel in lieblicher Abenddammrung, Gleich als blubten fie wieder, nach Edens Bilbe gefcaffen.

Jefus redete. - Er, und der Bater burchschauten ben Inhalt

Granglos; dieß nur vermag des Menfchen Stimme au fagen:

Gottlicher Bater, die Tage bes Seils, und des ewigen Bundes

Nahen fich mir, die Tage zu größeren Werken erlohren, Als die Schopfung, die du mit deinem Sohne vollbrachteft.

Sie verklaren fich mir fo fcon und herrlich, ale bamale,

Da wir der Zeiten Reih durchschauten, die Lage der Zufunft,

Durch mein gottliches Schaun bezeichnet, und glans gender faben.

Dir nur ift es befannt, mit mas vor Ginmuth wir bamale.

Du, mein Bater, und ich, und der Geift die Erlofung befchloffen.

In der Stille der Ewigfeit, einfam, und ohne . Beicovie,

Baren wir ben einander. Boll unfrer gottlichen Liebe, Saben wir auf die Renfchen, die noch nicht waren, berunter.

Edens felige Rinder, ach unfre Geschopfe, wie elend Waren fie, sonft unsterblich, nun Staub, und enter fellt von der Gunde!

Bater, ich fab ihr Elend, du meine Thranen. Da fprachft du:

Laffet ber Gottheit Bitd in bem Menfchen von neuem uns ichaffen!

Alfo beschloffen wir unfer Geheimniß, das Blut der ' Berfohnung,

Und die Schopfung der Menfchen verneut gu dem emigen Bilde!

hier erfohr ich mich felbft, die gottliche That gu vollenden.

Emiger Bater, bas weißt bu, bas wiffen bie Simmel, wie innig Mich seit diesem Entschluß nach meiner Erniedrigung verlangte!
Erde, wie oft warst du, in deiner niedrigen Ferne, Mein erwähltes, geliebteres Augenmert! Und o Kanan, Heiliges Land, wie oft hing unverwendet mein Auge An dem hugel, den ich von des Bundes Blute schon voll sab!

Und wie bebt mir mein Berg von fügen, Ballenden Kreuben,

Daß ich fo lange icon Menich bin, bag icon fo viele Gerechte

Sich mir fammeln, und nun bald alle Befchlechte ber Menfchen

Mir fich heiligen werben! hier lieg' ich, gottlicher Bater,

Roch nach beinem Bilde geschmudt mit den Bugen ber Menschheit,

Betend bor dir: bald aber, ach balb wird bein tod-

Blutig entstellen, und unter den Staub der Codten begraben.

Schon, o Richter der Welt, icon bor' ich fern dich, und einsam

Rommen, und unerbittlich in beinen himmeln baber= gebn.

Schon durchtringt mich ein Schauer dem gangen Geistergeschlechte

Unempfindbar, und wenn du fie auch mit dem Borne ber Gottheit

Sobteteft, unempfinbar! Ich feb ben nachtlichen Garten Schon vor mir liegen, finte vor bir in niedrigen Staub bin,

Lieg', und bet', und winde mich, Bater, in Cobes-

Siehe, da bin ich, mein Bater. Ich will des Allmachtigen gurnen,

Deine Gerichte will ich mit tiefem Gehorfam ertragen. Du bist ewig! Kein endlicher Geist hat das gurnen ber Gottbeit.

Reiner je, ben Unenblichen todtend mit ewigem Tobe, Sang gedacht, und feiner empfunden. Gott nur ver-

Gott gu verfohnen. Erhebe bid, Richter ber Bett!

Cobte mich, nimm mein ewiges Opfer zu beiner Berfohnung. -

Roch bin ich frey, noch tann ich bich bitten; fo thut fich ber himmel

Mit Myriaden von Seraphim auf, und führet mich jauchzend,

Bater, gurud in Briumph gu deinem erhabenen Ehrone!

Aber ich will leiden, mas feine Scraphin faffen, Was tein denkender Cherub in tiefen Betrachtungen einfieht;

3ch will leiden, den furchtbarften Cod ich Emiger leiden!

Weiter fagt' er, und fprach: Ich hebe gen hims mel mein haupt auf,

Meine hand in die Bollen, und schwore dir ben mir felber.

Der ich Gott bin, wie du: Ich will die Menschen erlofen. Jefus sprache, und erhub fich. In feinem Antlite war Hobeit,

Seelenruh, und Ernft, und Erbarmung, ale er bor Gott ftand.

Aber unhörbar den Engeln, nur fich und dem Sohne vernommen,

Sprach ber ewige Bater, und wandte fein schauendes Antlig

Nach dem Berfohner bin: Ich breite mein haupt durch die himmel,

Meinen Arm aus durch die Unendlichkeit, sage: Ich bin Ewig! und schwore dir, Sohn: Ich will die Sunde vergeben.

Alfo fprach er, und fcwieg. Indem die Ewigen-

Ging burch die gange Ratur ein ehrfurchtevolles Erbeben.

Seelen, die jego murden, noch nicht gu denten begannen,

Bitterten, und empfanden querft. Ein gewaltiger Schauer

Faste den Seraph, ihm foling sein herz, und um ihn lag wartend,

Wie bor dem naben Gewitter die Erbe, fein fcmeisgender Beltfreis.

Sanftes Entzuden tam allein in der funftigen Chriften Seelen, und fufbetaubend Gefuhl des ewigen Lebens. Aber finnlas, und gur Berzweiflung nur noch empfindlich.

Sinulos, wider Gott mas gu benten, entfturgten im

Ihren Ehronen Die Geifter ber Solle. Da jeder babinfant,

Sturgt' auf jeden ein Fels, brach unter jedem die Liefe Ungeftum ein, und donnernd erklang die unterfte holle. Jejus ftand noch vor Gott; und jest begannen

die Leiden

Seiner Erlofung, ein Borgefühl, fo in furchtbarer Rabe Grangt' an bas wirflice: Bie, ihn gu richten, Gott von bes Ebrons Sobn

Rommen, mit Schuld ibn belaften ber Spruch ber verworfenften Menfchen,

Er, mit Blute bestromt, den Tod der Areuzigung sterben Burd' auf Golgatha. Gabriel lag in ber Fern' auf bem Antlig

Tiefanbetend, von neuen Gedanten machtig erhoben. Seit ben Jahrhunderten, die er durchlebt', fo lang' ale die Seele

Sich die Ewigfeit benft, wenn fie bem Leib' in

Schnelles Fluges entfleugt, feit diefen Jahrhunderten hatt' er

o erhabne Gedanten noch nie empfunden. Die Gottheit,

re Berfohnten, die ewige Liebe des gottlichen Mittlers,

les eröffnet fich ibm. Gott bildete biefen Gedanten i des Unfterblichen Geifte. Der Ewige dachte fich iebo,

8 den Erbarmer erichaffner Wefen. Der Seraph erhub fich,

tand, und erftaunt', und betet', und unausfprech-

tterten durch fein Derg, und Licht und blendendes Glangen

ing von ihm aus. Die Erde gerfloß in himmlische Schimmer

iter ihm bin, fo dacht' er. Ihn fab der gottliche Mittler,

aß er den Gipfel des gangen Gebirgs mit Rlarbeit erfüllte.

Sabriel, rief er, bulle bich ein; bu bienft mir auf Erden!
ache bich auf, bieß Gebet vor meinen Bater au

bringen,
16 die edelsten unter den Menschen, die feligen

Bater,

16 der berfammelte himmel der Zeiten Bulle vernehme,

e er mit innigem, heißem Bertangen verlangte. Dort leuchte,

Als ber Gefendete Jesus, bes Mittlere, im Gtange ber Engel!

Schweigend, mit gottlichheitrer Geberd', erhub

Jesus ichaut' ibm vom Delberg nach. Der Gottliche fab icon,

Was der Seraph that, an dem Throne der Berrlich. feit Gostes,

Ch der eilende noch des himmels Sonnen erreichte. Befo erhuben fich neue, geheimnifvolle Gefprache Bwifchen ibm und bem Ewigen, fchidfalenthulledes

Bwifchen ihm und dem Ewigen, schickfalenth Inhalte,

Seilig, und furchtbar, und behr, voll nie gehoffter Enticheidung,

Selbft Unfterblichen duntel, Gefprache von Dingen, die funftig

Gottes Erlofung, vor allen Erfchaffnen, verherrlis den werden.

'Unterdeß eilte ber Seraph jum außersten Schimmer des himmels

Bie ein Morgen empor. hier fullen nur Sonnen ben Umfreis;

Und, gleich einer Sulle gewebt aus Strahlen des Urlichts,

Biebt fich ihr Glang um den himmel herum. Rein bammernder Erdfreis

Raht fic des himmels verderbendem Blid. Entfliebend und ferne Seht die bemolfte Natur vorüber. Da eilen die Erden Rlein, unmertbar dabin, wie unter des Banderers Fuße

Riedriger Staub, von Gewurme bewohnt, aufwallet, und binfinft.

Um ben himmel herum find taufend eröffnete Wege, Lange, nicht auszusehende Weg', umgeben von Sonnen. Durch den glanzenden Weg, der gegen die Erde

fich wendet,

Flos, feit ihrer Erschaffung, am Fus des Thrones entfpringend

Einst nach Eben ein Strom ber himmeleheitre herunter. Ueber ihm, ober an feinem Gestad erhoben von Karben,

Gleichend den Farben des Regenbogens, oder der Frube, Ramen damale Engel, und Gott, gu vertraulichem Umgang,

Bu ben Menichen. Doch ichnell ward ber Strom berüber gerufen,

Ale burch Sunde ber Menich ju Gottes Feinde fich umichuf.

Denn die Unfterblichen wollten nicht mehr, in ficht-

Gegenden febn, die vor ihnen des Todes Bermuftung entftellte.

Damals mandten fie ichauernd fic weg. Die ftillen Gebirge,

Wo noch die Spur des Ewigen war; die rauschenden Raine,

Belde vordem das Saufeln ber Gegenwart Gottes . befeelte ;

Selige, friedfame Thaler, fonft von der Jugent bes Simmels

Gern besucht, die fdattigen Lauben, wo ehmals bie Menichen,

lleberwallend von Freuden und fußen Empfindungen, weinten,

Das Gott emig fie fcuf; die Erde trug des Fluches Laften jest, war ihrer vordem unfterblichen Rinder Großes Grab. Doch dereinft, wenn die Morgen-fterne verjunget-

Aus der Afche bes Weltgerichts triumphirend hervorgehn;

Wenn nun Gott die Rreife der Welten mit feinem Simmel

Durch allgegenwartiges Anfchaun alle vereinet, Dann wird auch der atherische Strom von dem bimmlischen Urquell

Bieber mit hellerer Schone gum neuen Eben fich

Rie wird dann fein Geftade von hohen Berfammlungen leer fenn,

Die gu ber Erde, Gefpielen der neuen Unfterblichen, mallen.

Dieß ift der heilige Weg, mit welchem Gabriel fortging, Und von fern dem himmel der gottlichen herrlichfeit nabte. Mitten in der Berfammlung der Sonnen ftrablet ber Simmel

Mund, unermeflich, des Beltgebaus Urbild, die Bulle Jeder fichtbaren Schonheit, die fic, gleich fluchtigen

Bachen, Ringsum durch den unendlichen Raum nachahmend ergießet.

Benn er wandelt, ertonen von ihm, auf den Flus geln der Binde,

An die Geftade ber Sonnen des wandelnden Sarmonicen

Raufchend binüber. Die Lieder der gottlichen harfenfpieler

Schallen mit Macht, wie befeelend, darein. Co vereiniget, fcweben

Cone vor bem, der das Ohr gemacht hat, und Preife

Bie fein freudiger Blid an feiner Werte Gestalten Sich ergebt, fo vergnugten fein Ohr die Gefange bes himmels.

Die bu himmlische Lieder mich lehrft, Gespielin ber Engel,

Seberin Gottes, bu Sorerin bober unfterblicher Stimmen,

Melbe mir, Sionitin, das Lied, das die Engel ift fangen.

Sey uns gegrußt, bu beiliges land ber Erfcheinungen Gottes! Sier erblicken wir Gott, wie er ift, wie er war, wie er feyn wird,

Siebe, ben Seligen ohne Berbullung, nicht in der Dammrung

Fern nachahmender Betten. Dich ichauen wir in der Berfammlung

Deiner Erloften, Die bu auch wurdigft bes feligen Anblide.

Ach unendlich vollkommen bift du! Zwar nennt bich ber himmel,

Und ber Unausfprechliche wird Jehovah geheißen! Unfer Gefang lebendig durch Rrafte der Urbegeistrung Suchet dem Bild, doch umfonft; auf deine Bertlarung gerichtet,

Ronnen Gedanten fich taum von deiner Gottheit befprechen.

Ewiger, bu bift allein in beiner Grofe volltommen !-Jeder Gedante, mit dem du bich felbft, o Erfter, burchichaueft,

Ift erhabner, ift beiliger, att die ftille Betrachtung, Auf erschaffene Dinge von dir hernieder gelaffen. Dennoch entschlosiest du dich, auch außer dir Wefen zu feben,

Und auf fie bem befeelenden Sauch hernieder gu taffen. Erft erschusst du den himmel, dann uns, die Bewohner des himmels.

Fern wart ihr da von eurer Geburt, du jungerer Erdfreis,

| , <b>ļ</b> . | @ e | <br>٠,٠ | 203 | 27 | 9. |
|--------------|-----|---------|-----|----|----|
|              |     |         |     |    |    |

bu Conn', und du Mond, der feligen Erde Gefahrten.

igeborner der Schopfung, wie war dir bey beisnem Bervorgebn,

, nach undentbarer Emigfeit, Gott gu bir fich berabließ,

an du der State bich der Herrlichkeit fohr, und bes Anschaune?

n unermeklicher Areis heraufgerufen jum Dafenn dete fich ju feiner Gestalt; die schaffende Stimme ndelte noch mit dem ersten Getofe frystallener Meere; edeftade, die sich, wie Welten, zusammengebirgten, ten sie; noch fein Unsterblicher nicht! Da ftandelt du, Schopfer,

bem neuen erhabenen Thron dich felber betrachtend, fam, und ernft. D jaucht ber bentenden Gottebeit entgegen !

nale, ja bamale erfchuf er euch, Geraphim, Geiftergefcopfe,

I von Gedanten, voll machtiger Rraft, die Gebanten des Schopfers,

er in euch von fich felber erichafft, anbetend gu faffen.

leluja, ein feyrendes Halleluja, o Erfter, , dir von uns unaufhorlich gefungen! Bur Gins famteit fprachft du:

nicht mehr! und den Wefen: Entwidelt euch! Salleluja!

Unter dem Liede, das nach dem Dreymalheilig der himmel

Allgeit finget, hatte des Mittlers heiliger Bothe Eine der nachsten Sonnen am himmel leuchtend betreten.

Ueberall schweigen die Seraphim jest, und fepren den Anblid,

Welcher', des Preikgefangs Belohner, von Gott auf fie ftrahlte.

Und fie erblickten den helleren Seraph am Sonnenmeer. Gott

Shaut' auf ihn, ber himmel mit Gott. Er betete fnieend.

Zweymal die Zeit, in der ein Chernb den Namen Jehovah,

Dief in Gebet, und bas Dreymalheilig ber Ewig-

Burdiget ibn des Anschauns Gott. Dann eilet der Ehronen

Erstgeborner herab, ihn fenrlich vor Gote au führen. Gott nennt ihn ben Erwählten, der himmel Eloa. Bor allen,

Die Gott fouf, ift er groß, ift der nachste dem Unerschaffnen.

Schon ift ein Gedanke des gottgemablten Eloa, Wie die gange Seele des Menfchen, gefchaffen der Gottbeit,

Wenn fie, ihrer Unfterblichfeit werth, gebantenvoll nachfinnt.

Sein umschanender Blid ift iconer, als Frublings-

Lieblicher, als die Gestirne, da fie vor dem Antlit, bes Schopfers

Jugenblichschon, und voll Licht, mit ihren Tagen, porbenflobn.

Gott ericuf ibn querft. Aus einer Morgenrothe Schuf er ihm einen atherischen Leib. Ein himmel voll Wolfen

Blog um ihn, da er ward. Gott bub ihn mit offenen Armen

Aus den Bolten, und fagt' ihm fegnend: Da bin ich, Erfchaffner!

Und auf Einmahl fabe vor fich Gloa den Schopfer, Schaut' in Entzudungen an, und ftand, und schaute begeiffert

Wieder an, und fant, vertoren in Gottes Anblick. Endlich rebet' er, fagte dem Ewigen alle Gebanken, Die er hatte, die neuen, erhabnen Empfindungen alle, Die das große Pera ihm durchwalten. Es werden bie Welten

Alle vergehn, und neu aus ihrem Staube fich fowingen, Sanze Jahrhunderte werden dann erft in die Ewig- teit eingehn,

Ch der erhabenfte Chrift die groffen Empfindungen fühlet.

Jego tam Eloa auf neuerwachenden Strablen Bu dem gesendeten Engel in feiner Schönheit hernieder,

Ihn jum Altar bes Berfebnere gu führen. Er ging noch bon ferne. Da er icon Gabriel fannte. Der Geraph gerfloß in Entzudung, Bon den Unfterblichen einen gu febn, mit dem er bor diefem Jeben Rreis ber Schopfungen Gottes, und feine Bewohner Sab, und mit dem er unnachabinbarere Thaten bolls fübrte. Als durch die beften aus ibm das vereinte Menfchengefdlecht that. Seto verflarten fie fich fcon liebend gegen einander. Sonell, mit brunftig eröffneten Armen, mit berglie den Bliden, Eilten fie gegen einander. Gie gitterten beibe vor Kreuden, Als fie fich umarmten. Go gittern Bruder, Die beibe Augendhaft find, und beide den Tod fur das Baterland fucten, Wenn fie, von Seldenblute noch voll, fich nach ewigen Thaten Seben, und fich bor ihrem noch größeren Bater umarmen. Bott fab fie, und fegnete fie. Go gingen fie beide, Berrlicher durch die Freundschaft, dem Ehron des

Dimmele entgegen.

Ray bey ber herrlichteit Gottee, auf einem bimm-

Rubet des Allerheiligsten Racht. Lichthelles Glangen Bacht inwendig um Gottes Geheinniß. Das heilige Dunkel

Dedt nur das Innre dem Auge der Engel. Buweis len eröffnet

Gott, die dammernde Sulle durch allmachttragende Donner

Bor dem Blid der himmlifchen Schauer. Sie feben, und feyren.

Sieh, auf Einmal ftand ben des Allerheiligsten Eingang, Wie ein Gebirg, der Altar des Bersohners vor Gabriels Auge

Boltenlos ba. Er fab ibn, und ging, in festlicher . Schonbeit.

Priefterlich ju bem Altar, und trug gwo golbene Schalen

Speiliges Rauchwerts voll, und ftand tieffinnig am

Reben ihm ftand Cloa, und rief aus feiner Sarfe Sottliche Bone, jum hoben Gebet den opfernden Geraph Borgubereiten. Der hort' ihn, und durch die machtige Sarfe

Sub fich fein Geift entflammter empor. Wie der Ocean aufwallt,

Wenn auf ihm'in Sturme daber die Stimme des Berrn geht.

Gabriel icauete Gott, und fang mit machtiger Stimme. Jego bort der ewige Bater, es boret der himmel. Mittler, dein Sohnungsgebet. Gott gundete felber

das Opfer

Bunderbaran; und heiliger Rauch flieg mit dem Gebete Stillbegleitend empor, dann hub er fich weiter, und walte,

Bie von ber Erbe Gebirgen ein ganger himmel, gu Gott auf.

Rieder gur Erde hatte bis jest Jehovah geschauet. Denn es hielt noch immer der Cohn aus der Fulle ber Seele

Mit dem Bater Gefprache des fchidfalenthullenben Inhalts,

Beilig, und furchtbar, und behr, voll nie gehoffter Entscheidung,

Selbft Unfterblichen duntel, Gefprache von Dingen, die funftig

Gottes Erlofung, vor allen Erschaffnen, verherrlichen werden.

Aber ist fullte des Emigen Blid den himmel von neuem;

Jeder begegnete feyrend und ftill bem gottlichen Blide.

All' erwarten die Stimme des herrn. Die himmlische Ceder

Raufchte nicht, ber Occan ichwieg an bem boben Geftade.

Sottes lebender Wind hielt zwifden ben ehernen Bergen

Unbeweglich, und wartete mit verbreiteten Singeln, Auf der Stimme Gottes herabfunft. Donnerwetter Stiegen jum wartenden langfam das Allerheiligfte nieder.

Aber noch redete Gatt nicht. Die heiligen Donnerwetter

Baren Berfundiger nur der nabenden gottlichen Antwort.

Als fie schwiegen, that vor der Ehronen freudigem Blid Gott

Offenbarend fein Beiligthum auf, die verlangenden Ehronen

Bu den hohen Gedanken des Ewigen vorzubereiten. Und da wandte fich Urim voll Ernft, mit gottlichem Lieffinn,

Cherub Urim, des ewigen Geiftes vertrauterer Engel, Bu dem hoben Eloa, und fprach: Bas fiehft du, Eloa?

Seraph Cloa ftand qui, ging langfam vorwarts, und fagte:

Dort an den goldenen Pfeilern, da find labyrins thische Cafein

Boll Borfebung: bann Bucher bes Lebens, welche bem Sauche

,Machtiger Winde fich offnen, und Ramen funftiger Ehriften,

Reue belohnende Ramen, bes himmels Unfterbliche feit aufthun.

Wie die Bucher des Weltgerichts, gleich webenden gabnen

Rriegender Seraphim, furchtbar fich offnen! Ein tobtender Anblid

Für die niedrigen Seelen, die wider Gott fich emporten !

D wie Gott fich enthult! Ach Urim, in beiliger Stille

Schimmern Die Leuchter im Sitbergewoll; ben tau-

Commuern fie, Borbilder ber gottverfohnten Ge-

Bable-fie, Urim, die heilige Babl. Die Welten, Eloa, Siehe, der Engel getronete Thaten, die Freuden der Engel

Sind und gahibar: allein die Folgen der großen Er-

Gottes Erbarmungen nicht. Da sprach Eloa: 3ch

Seinen Gerichtsftubl! Schredlich bift bu, Beltrichster, Meffias!

Schau des hohen Stuhles Gestalt. Er todtet von ferne! Und die gur Rache geruftete Glut! Ein lebender Sturmwind

Sebt ihn in donnernden Bollen empor. Ach icone, Deffias, Schone, Richter der Welt mit ewigem Lode bewaffnet!

So befprachen Cloa und Urim fich unter einander, Siebenmal hatte der Donner das heilige Duntel eröffnet,

Und die Stimme des Ewigen fam fanftwandelnd hernieder:

Sott ift die Liebe. Ich mar's vor dem Dafenn meiner Gefcopfe.

Da ich die Welten erschuf, war ich auch der. Ben der Bollendung

Meiner gebeimften erhabenften Chat, bin ich eben derfelbe.

Aber ihr follt, durch den Lod des Sohns, den Richter der Belten,

Sang mich tennen, und neue Gebete dem Furchtbaren beten.

Sielt' euch bann des Richtenden Arm nicht, ihr wurdet im Anschaun

Dicfes großen Todes vergehn. Denn ihr fend endtich. Und der Auszuschnende femieg. Die tiefe Bewundrung

Faltete heilige Bande vor ihm. Jest winft' er Eloa, Und der Seraph verftand die Red' in dem Antlig Jebovah,

Bandte fich gegen die himmischen horer, und fagte ju ihnen:

Schaut den Ewigen an, ihr vorermahlten Gerechten,

Beilige Kinder. Erkennt fein Berg, ihr wart ibm bas Liebfte

Geiner Bedanten, als er fic das Beil des Erlofen. -

Euch hat herzlich verlangt, Gott felber ift euer Beuge,

Endlich gu febn die Tage Des Deils, und feinen Meffias.

Send gefegnet, ihr Rinder des herrn, bon bam Grifte geboren!

Jauchget, Ainder, ihr ichaut ben Bater, bas Befen ber Befen.

Siehe, der Erft und ber lette, ber ift er, und ewig Erbarmer!

Der von Ewigfeit ift, ben teine Gefchopfe begreifen, Gott, Jehovah, laft ju euch fich vaterlich nieder. Diefer Bothe det Friedens, von feinem Sohne

gefendet,

Ift zu dem hohen Altar um eurentwillen getommen. Baret ihr nicht zu der großen Erlofung Beugen erfohren;

D fo batten fie fich in entfernter Stille beforochen, Einfam, gebeim, unerforfclich. Doch-ihr, Geborne Der Erde,

Sollt die Lage mit Wonne, mit ewigem Jauchgen, vollenden,

Bir mit euch! Wir wollen den gangen verborgenen Umfang Eurer Erlofung burchfchaun, mit viel verffarterem Blide

Berden wir diese Beheimniffe febn, ale eures Erlofers Fromme, weinende Freunde, die noch in Dunkelheit irren !

Aber feine verlornen Berfolger! . Der Ewige hat fie Lang aus den beiligen Buchern vertilgt! allein ben Erioften

Sendet er gottliches Licht! Gie follen bas Blut ber Berfohnung

Richt mit weinendem Auge mohr febn. Sie werben es feben,

Bie fich vor ihnen fein Strom in das eivige Leben verlieret.

D dann follen fie bier, in des Friedens Schoofe getroftet,

Feste bes Lichts und ber ewigen Ruh triumphirend begeben.

Seraphim, und ihr Seelen, erlofte Bater des Mittlers,
- Jangt ihr die Zeste ber Ewigfeit an. Sie dauren von jeho

Mit ber Unenblichfeit fort. Die noch fterblichen Rinder ber Erde

Werben, Geschlecht auf Geschlecht, ju euch fich alle versammeln,

Bis fie bereinft vollendet, mit neuen Leibern umgeben, Rach vollbrachtem Gericht gu Einer Seligfeit tommen. Bebet indef von une aus, ihr hoben Engel ber Ebrone.

Meldet den herrichern der Schöpfungen Gottes, daß
fie fich der Feyrung
Diefer erwählten geheimnifvollen Lage bereiten.

und ihr Frommen des Menschengeschlechts, ihr Bater des Mittlere,

Denn von jenem Gebein der Sterblichfeit, bas ihr im Staube

Reifend faur Auferstehung gurudließt, ftammt ber ... Meffias,

Er, ber Gott ift, und Menfch! auch euch ift bie Freude gegeben,

Die allein ben ich, mit feiner Bottheit Gefühl, Gott Sang empfindet; unfterbliche Seelen, eilt zu ber Sonne.

Belde den Kreis der Erlofung umlenchtet. hier follt ihr von ferne

Eures Erlösere, und Sohns verfohnende Thaten betrachten.

Diefen Lichtweg fteiget hinab. Aus allen Bezirfen Sieht euch die weite Ratur mit vernenter Schonheit entgegen.

Denn Jehovah will felbst, nach diefer Jahrhunderte Kreislauf, Einen Ruhtag Gottes, den zweyten erhabneren

Einen Ruhtag Gottes, den zwepten erhabneren Sabbath,

Bey fich feyren. Der ift viel bober, ale jener berühmte,

Jener von euch, ihr erhabenen Wefen, feraphische Schaaren.

Seilig befungene Lag, ben ihr, nach Bollendungber Welten,

Einft an dem Schopfungefeste begingt. Ihr wift es, o Beifter,

Wie die neue Ratur in liebenswurdiger Schone Da fich erhub, wie in eurer Gefellschaft die Morgenfterne

Dor dem Schöpfer fich neigten. Allein jest wird fein Meffias,

Sein unfterblicher Sohn viel großere Thaten vol-

Eilt, verfundigt es feinen Geschopfen. Gein Cab-

Jest mit des hocherhabnen Messias frevem Gehorsam. Gott Jehovah nennt ihn den Sabbath des ewigen Bundes.

Staunend fcwieg Cloa, und fcweigend fabe ber Dimmel

Bu dem Allerheiligsten auf. Dem gefendeten Chriftus Bintte Gott; da flieg er hinauf ju dem oberften

Dort empfing er, an Uriel, und die Beschützer der Erde Wegen der Wunder beym Tode des Sohns, geheime Befeble.

Unterdeß waren die Thronen von ihren Gigen gestiegen.

Gabriel folgte. Da er bem Altar der Erde fich nabte, Soret' er Seufzer, Die fern ben hoben Gewolben entwallten,

Und mit weinendem Laute Das Deil der Menfchen perlanaten.

Aber vor allen Stimmen ericol die Stimme bes

Unter den Menfchen. Er dachte den Sall Meonen berunter.

Diefer ift ber Altar, von dem auf Patmos des nenen, Blutenden Bundes Prophet das himmlische Bild erblickte.

Dort wars, wo fich im hohen Gewolbe der Martyrer Stimme

Rlagend erhub; dort weinten die Seelen Ehranen der Engel,

Dag er den Lag, der Richter den Lag der Rache verzögre!

Als jest zu der Erb' Altar der Seraph hinabflieg, Gilt' ihm mit jedem beißen Berlangen Adam entgegen, Richt ungefehn; ein schwebender Leib aus heitre gebildet

Bar bem feligen Geift gur vertlarten Sulle geworden. Seine Geftalt war icon, wie du vor des Schopfers Gebanten,

Sottliches Bild, ba er Abam ju icaffen gebantenvoll baftanb,

Und im gefegneten Schoofe des lebenduftenden Ebens Slooft, Berte 3. Db. 3

Unter ihm beiliges Land gum werdenden Denfchen

Alfo gebildet nabte fich Abam. Liebliches Lacheln Machte fein Antlit wie gottlich, er fprach mit verslangender Stimme:

Sey mir gegrußt, begnadigter Seraph, du Frie-

Da uns die Stimme beiner erhabenen Sendang ericalite,

Sub fich mein Geift in Jubel empor. Du theurer Meffias,

Rount' ich bich auch, halbfelig in jener menfclichen Schonbeit,

Wie der Seraph hier, fehn! ach in jener Geftalt der Erbarmung,

Die bu tohreft, in ihr mein gefallnes Gefchlecht gu verfohnen.

Beige mir, Seraph, die Spur, wo mein Erlofer gewandelt,

Mein Erlofer und Freund, ich will ibn nur ferne begleiten !

Auffatt jenes Gebets, wo unfer Mittler fein Antlit Aufhub, fcwur, er wollte die Rinder Abams erlofen, Durfte der erfte der Sunder mit Freudenthranen dichaun!

Ach, ich war ja vordem bein erstgeborner Bewohner, Mutterlich Land, o Erde! wie fehn' ich nach die mich hinunter !

Deine vom Donnerworte bee Fluche gerftorten Gefilde Baren mir, in des Meffias Gefellichaft, ben jenes Todes Leib umbullet, welchen ich dort in dem Staube gurudtieß,

Lieblicher, ale bein Gefilbe nach himmlifden Auen erfchaffen,

D Paradies, verlorner himmel! So fagt er voll Inbrunft.

Deine Berlangen will ich, du Erftling der Ausermabtten,

Sprach mit freundlicher Stimme der Geraph, dem Sohnenden fund thun.

Ift es fein gottlicher Bille, fo wird er Abam gebieten, Dag er ihn feb, wie er ift, die erniederte herrlichteis Gottes.

Jego hatten ben himmet die Cherubim feprend ver-

Und fich überall fonell in ber Belten Rreife verbreitet. Sabriel fcwebt' allein herab zu der feligen Erde, Die der benachbarte Rreis vorübergebender Sterne Still mit feinem allgegenwärtigen Morgen begrüßte. Rings erschollen zugleich die neuen Ramen der Erde. Babriel horte die Ramen: Du Konigin unter dem Erden,

Augenmert der Geschaffnen, vertrautefte Freundin des himmels, Zwepte Wohnung der herrlichkeit Gottes, unfterbliche

Bwepte Wohnung der Herrlichkeit Gottes, unsterdicht Zeugin, Jener geheimen erhabenen Chat bes großen Deffinst! Alfo ertonte durchhallt von englischen Stimmen ber Umfreis,

Sabriel bort' es, doch tam er mit eilendem Fluge jur Erbe.

Solummer fant, und Ruble noch bier in die Ebaler, und fille,

Duntle, gefellige Bolten verhullten noch ihr Bebirge.

Gabriel ging in ber Racht, und fuchte mit febnenbem Blide

Sott ben Mittler. Er fand ibn in einem niebrigen Schule,

Das fich herabließ zwifchen ben Gipfeln bes himme lifchen Delberge.

Dier war, tief in Gedanten verfentet, ber Gott-

Eingeschlafen. Ein Zelebang war bes Gottlichen Lager.

Sabriel fab ihn vor fich in jubem luftigen Schlafe, Stand bewandernd ftill, und fab unverwandt auf Die Schönheit,

Durch die vereinte Gottheit der menfolicen Bil-

Anhige Liebe, Buge bes gottlichen Lacheins voll.
Onabe,

Suld und Milde, noch Thranen der emigtreuen Erbarmung

Beigten ben Beift des Menfchenfreundes in feinem Antlif:

Aber verdunkelt war durch des Schlafes Geberde ber Abdrud.

Alfo fieht Ain wallender Seraph der blubenden Erde Halbuntenntliches Antlie an Frühlingsabenden liegen, Wenn der Abendstern am einsamen himmel heraufacht.

Und, ihn anguichaun, aus der dammernden Laube den Beifen

herwintt. Endlich redte nach langer Betrochtung ber Seraph.

D du, deffen Allwissenheit fic burch die himmel

Der du mich horeft, obgleich dein Leib von Erde da folummert,

Deine Befehle richtet' ich alle mit eilender Sorg'aus! Als ich es that, eröffnete mir der erfte der Menschen, Wie er, dein Antlit zu sehn, erhabener Mittler, fich sehne.

Jeso will ich, fo hats bein großer Bater geboten ! Wieder von hier, die Berfohnung mit zu verherrlichen, eilen.

Schweiget indes, o nabe Gefcopfe! Die flüchtigften Blide

Diefer eilenden Zeit, da euer Schöpfer noch hier ift, Mirffen theurer euch fenn, ale jene Jahrhunderte, Die ihr Euren Menfchen mit amfiger, reger Gorge gedient

Schweig, Getofe ber Luft, in Diefer Debe ber Graber, Ober erhebe bich fanft mit stillem bebenden Saufeln. Und bu, nabes Gewolf, o fente du tiefere Rube In die tublenden Schatten aus beinen Schofen bers. unter.

Raufche nicht, Ceber, und foweig, o Sain, vor bem

Alfo verlor fich mit forgfamem Con des Unfterb= lichen Stimme.

Und er eilete ju der Berfammlung der beiligen Bachter,

Die, Vertraute der Gottheit und ihrer verborgneren Borficht,

In geheimer Stille mit ihm die Erde beherrichen. Diefen follt' er noch jeho, eh er fich erhube gur Sonne,

Jenes Berlangen ber feligen Geifter, bie nabe Ber-

Und ben gweyten, ben Sabbath bes großen Geopferten, fund thun,

Der bu nach Gabriel jeto den Areis der Ertes fung beherricheft,

Sottlicher huter der Mutter so vieler unfterblicher Rinder,

Die fie, wie ihre Begleiter, die schnellen Jahrhunderte, eilend Und merschopflich an Fulle ben boberen Gegenden fendet,

Dann gertrummert die Sutte des ewigen Beiftes binabgrabt

Unter Sugel, auf denen der fliebende Bandrer nichtausruht;

D bu biefer einst verberrlichten Erde Beschüter, Geraph Eloa, verzeih es beinem funftigen Freunde, \_ Benn er deine Bohnung seit Edens Schopfung verborgen,

Bon der Sangerin Sions gelehrt, den Sterblichen geiget.

Sat er in tiefe Gedanten fich je, voll einfamer Bolluft,

Und in die hellen Rreife ber ftillen Entgudung ver-

hat mit Gebanten ber Geifter fich fein Gebante bereinigt,

Und die enthulltere Seele der Himmlischen Rebe vernommen:

D so bor' ibn, Cloa, wenn er, wie die Jugend des himmels,

Ruhn und erhaben, nicht fingt verfcwundene Große des Menichen,

Sondern des Codes Geweihte, der Auferstehung Geweihte

Bu der Berfammlung der himmlifchen fuhrt, ju bem Rathe ber Bachter.

40 In dem ftillen Begirt des unbetrachteten Rordpols Rubet die Mitternacht einfiedlerifd, faumend; und Bolfen Bließen von ibr, wie ein fintendes Deer, unaufborlich berunter. So lag, unter ber Finfterniß Gottes von Dofes gerufen, Einft ber Strom Meguptus, in viergebn Ufer gedranget, Und ibr, ewige Dyramiden, der Ronige Graber. Riemals hat noch ein Auge, von fleineren Simmeln umgranzet, Diefe Gefilde gefebn, die in nachtlicher Stille ruben Unbewohnt, und wo von des Menfchen Stimme fein Laut tont, Bo fie feinen Cobten begruben, und feiner erftebn mird. Aber, tiefen Gedanten geweiht, und ernfter Betrachtung, Machen fie Geraphim berrlich, indem auf ihren Bebirgen, Bleich Orionen fie mandeln, und, in prophetische Stille Sanft verloren, der Sterblichen funftige Geligfeit

anschaun. Mitten in diefem Befild' erhebt fic die englifche Pforte,

Die ber Erde Befchuter ju ihrem Deiligthum einführt.

Bie gu der Beit, wenn der Binter beicht, ein beiliger Tefttag

Heber befonenten Gebirgen nach truben Ragen berwergebt :

Bollen und Racht entflieben vor ihm, die beeffen Gefilbe,

Sobe burchfichtige Balber entnebeln ihr antlie, und glangen :

So ging Gabriel jest auf ben mitternachtlichen Bergen,

Und icon fand des Unfterblichen Bus an der beilis gen Pforte,

Belde vor ibm, wie raufdender Cherubim fligel, fich aufthat,

hinter ihm wieder mit Gite fich ichtog. Run wahe belt ber Seraph

In der Erd' Abgrunden. Da walzten fich Ozeane Aingsum! langfamer But, zu menschenlosen Gestaden.

Alle Sohne der Ozeane, gewaltige Strome Floffen, wie Ungewitter fich aus den Buften heraufziehn,

Liefauftonend ihm nach. Er ging, und fein Seilige thun zeigte

Sich ihm foon in der Rabe. Die Pfort' erbauet von Bolfen

Bich ihm aus, und zerfloß vor ihm, wie in himmlifche Schimmer. Unter dem Fuse des Silenden jog fich fluctige Dammrung Ballend weg. Rah hinter ihm an den dunkeln Geftaden Blieb es in feinem Tritte jurud, wie webende Flammen.

gefommen.
Da, wo ferne von uns zu ber Mitte bie Erde fich fentet, Wolft fich in ibr ein weiter Begirt voll himmlischer

Lufte. Port fowebt feife bewegt, und befront mit fluffigem

Schimmer, Gine fauftere Sonne. Bon ihr fließt Leben und Barme In die Abern der Erd' empor. Die obere Sonne Bilbet mit diefer vertrauten Gehulfin den blumigen

Frühling, . Und ben feurigen Sommer, vom finkenden Halme belaftet,

Und den herbst auf Eraubengebirgen. In ihren Begirten

Ist fie niemals auf, und niemals untergegangen. Um fie lachelt in rothlichen Wolfen ein ewiger Rorgen.

Unterweilen thut, der alle himmel erfullet, Seine Bedanten den Engeln dafelbst durch Zeichen in Wolten Bunberbar fund; dann ericheinen vor ihnen bie Folgen der Borficht.

Alfo entbedt fich Gott, wenn nach wohlthatigen ... Wettern

Heber befanftigten Bollen der himmelsbogen berpor-

Und dir, Erde, den Bund, und die Fruchtbarfett Gottes verfundigt.

Gabriel ließ jego auf diefer Sonne fich nieder, Die, ungefehn von uns, die innere Flace der Erde, Und, was dort Lebendigfeit athmet, mit bleibendem Strabl labt.

Alfo unfere Mondes Gefahrt. Wir febn ihn nicht wallen;

Denn ihm entquillt nur dammernder, bald verfie-

Auch perfinftert er nicht, fo loder vereinte fein Stoff fich:

Aber die Menfchen im hefperus febn, die im Jupie ter febn ibn.

Alfo der hohe Saturn. Der himmilifden Achre Be-

Seben des mondumwimmelten Sterns weitfreifenden Lauf nicht.

Um ben Geraph versammelten fich bie Beschüter ber Boller,

Eugel bes Kriegs und des Lodes, die im Labprinthe des Schickfals

F. Bef. v. 649 - 863. Bis gu ber gottlichen Sand den fubrenden Saben bealeiten : Die in Berborgnem über die Chaten ber Ronige berrichen, Wenn fie damit triumphirend, ale ihrer Schopfung, fich aufblabn. Dann bie Suter der Lugendhaften, der wenigen Eblen, Die in feiner Entfernung den bentenben Beifen begleiten, Wenn er bas Menfchengewebe ber Erbefeligfeit fliebet. Und die Bucher ber ewigen Bufunft betend eröffnet. Auch find fie oft inegeheim ben einer Berfammlung jugegen, -Bo der feurige Chrift die Berabtunft Gottes empfindet, Wenn ein bruderlich Bolt, durch das Blut des Bunbes gebeiligt, Bor dem Berfohner der Menfchen in Jubellieber fich ausgießt. Benn bie Geelen' entschlafner Chriften ibr tobtes Untliß, Und ben Schweiß, und die traurigen Buge bes fiegenden Zodes, Und Die bezwungne Ratur auf ihrem Leichnam

und Die bezwungne Ratur auf ihrem Leichnam erblicken; So empfangen fia diefe Gefahrten mit troftendem Lieber, wir wollen dereinst die Erummern alle verfammeln!

Sben, diese Wohnung der Sterblichfeit, diese Gebeine, Welche die hand des gewaltigen Lodes so traurig entstellt bat,

Soll mit dem Morgen bes Richters gur neuen Schop. fung erwachen.

Lommt, gufünftige Burger Des Dimmels, belleres

Siebe, ber erfie der leberwinder erwartet euch, Geelen !

Aud die Seelen, Die garten, nur fproffenben Leibern entfloben,

Sammelten fich um ben Geraph berum. Sie fioben

Dit ber Rindheit gartlichem Weinen. 3hr foncher-

Darum durften fie fich auf der Belten furchtbaren Schauplag,

Roch ungebildet, fo bald hervorzutreten nicht wagen. Ihre Befchuger geleiten fie ju fich, und lehren fie reizend,

Unter befeelender harfen Rlang', in lieblichen Liedern: Bie, und woher fie entstanden; wie groß die menfcheliche Seele

Bon bem pollfommenften Geifte gemacht fen; wie jugendlich beiter

Sonnen und Monde nad ihrer Geburt gu bem Coopfer getommen.

End erwarten vollenbete Bater! herrliches Anschaun Eures Erbarmers erwartet euch dort am ewigen Throne! Alfo lehren fie diefe ber Weisheit wurdigen Schuler, Jener erhabneren Beisheit, nach beren fluchtigem Schatten,

Durch ihr Glangen geblendet; die irren Sterblichen eilen.

Jeto hatten fie alle die ichimmernden Lauben ver-

thad fic gu ihren Bertrauten, ber Erbe hutern, verfammelt.

Sabriel that jeho ber gangen Seifterversammlung Alles das tund, was Sott ihm befahl vom Meffias zu fagen.

Diefe blieb, wie entaudt, um ben hoben gottlichen Lehrer,

Seutte frob die Gedanten in tiefe Betrachtungen nieder.

- Aber ein liebenswurdiges Paar, zwo befreundete Geelen,

Benjamin und Jedidda umarmten einander, und fprachen:

Ift das nicht, o Jedidda, der holde vertrauliche-Lehrer?

Ift nicht Jesus, von welchem ber Seraph es alles erzählte ?

Ach ich weiß es noch wohl, wie er uns inbrunftig umarmte,

Wie er uns an die flopfende Bruft mit Bartlichteft brudte.

Eine getreue Sabre ber huld, die feb' ich noch immer, Reste fein Antlit, ich fuste fie auf, die feb' ich noch immer!

Benjamin, und da fagt' er an unfern umftebenden Muttern:

Berbet wie Rinder, fonft tonnt ihr das Reich bes Batere nicht erben.

Ja, fo fagt' er, Jedidda. Und der ift unser Erlofers Durch den find wir so felig! Umarme deinen Ge-

Alfo befprachen fie fich mit Bartlichfeit unter eine ander.

Sabriel aber erhub fich gur neuen Bothschaft. Der Feper

Geftlicher Glang floß über den Bug des Unfterblichen nieder.

Alfo feben der Erde Sag die Bewohner bes Mondes, Ihren Rachten gu leuchten, in filler thauender Wolfe,

Auf die Gipfel ihrer Gebirge herunterwallen. Alfo geschmudt ftand Gabriel auf, und, unter dem Radruf

Jauchzender Engel und Seelen, betrat er den freyes ren Luftfreis.

Raufdend, wie Pfeile vom filbernen Bogen, gum Siege beflügelt,

Alieget er neben Gestirnen vorben, und eilt gu ber Sonne.

Und icon fintet er fowebend auf ihren Tempel berunter.

Auf der Binne des Tempels fand er die Seelen der Bater, Die unverwandt den fudenden Blid mit den Strab.

len vereinten, Belde ben wedenden Sag in die Thaler Rangans

fandten. Unter den Batern war einer von boben benfendem

Aufebn,

Abam, ber Sobn ber erwachenden Erd', und ber Bildungen Gottes. Sabriel, er, und ber Sonne Beberricher erwarteten

febnend,

Unter Gefprachen vom Deil der Menfchen, des Delberge Anblid.

## 3meiter Gefang.

## 9. I - IQ.

Jeht ftieg über den Cedernwald ber Morgen herunter. Jefas erhub fich, ibn fabn in ber Sonne die Seelen ber Bater.

Als fie ihn fabn, ba fangen zwo Seelen gegen einander, Abams Seele, mit ihr die Seele der gottlichen Eva: Schonfter der Lage, du follft vor allen funftigen Lagen

Beftlich und beilig und feyn, bich foll bor beinen Geführten,

Rebreft du wieder gurun, bes Menfchen Seele, ber Seraph

Und der Cherub, beom Aufgang' und Untergange, begrußen. /

Steigst du jur Erd herab; verbreiten dich Orione Durch die Himmel; und gehst du am Thron der Herrlichkeit Gottes

Rlopft. Berte 3. 20b.

Strahlend hervor: fo wollen mir dir in feyrendem Aufaug,

Jauchsend mit hallelujagefangen entgegenfegnen! Dir, unsterblicher Cag, der du unferm getrofteten

Bott, ben Deffias, auf Erden in feiner Erniedris gung zeigeft.

D von Abam ber iconfte! Deffias in menichlicher Bilbung!

Bie enthullt fich in beinem erhabenen, Untlig Die Gottheit!

Selig bift bu und beilig, die du den Meffias gebareft,

Seliger du, ale Coa, der Menfchen Mutter. Ungahlbar Sind die Sohne von ihr, und find ungahlbare Sunder. Aber du haft Ginen, nur Ginen gettlichen Menfchen, Ginen gerechten, ach Einen unfchutbigen theuren Meffias,

Einen ewigen Sohn, (ibn fouf tein Schopfer!)

Bartlich feb', und mit irrendem Blid ich binab gu ber Erbe:

Dich, Paradies, bich feb' ich nicht mehr. Du bift in ben Baffern

Riebergeffurgt, im Gericht ber allgegenwartigen Sundfluth !

Deiner erhabnen umschattenden Cedern, die Gott. felbft pflangte,

Deiner friedfamen Laube, der jungen Augenden's Wohnung,

hat fein Sturm, fein Donner, fein Tobesengel gefconet!

Bethlehem, wo ihn Maria gebar, und ihn brunftig umarmte,

Sey du mir mein Eden; du Brunnen Davids, die Quelfe,

Bo ich gottlich erichaffen querft mich fabe; bu Sutte, Bo er weinete, fen mir die Laube der erften Unfduld ! Satt' ich dich in Eden geboren, bu Gottlicher, hatt' ich Gleich nach jener entfetichen That, o Sohn, dich geboren:

Stebe, fo war' ich mit dir ju meinem Richter gegangen;

Da, wo er ftand, wo unter ihm Gen gum Grabe fich aufthat,

Bo ber Erfenntniffe Baum mir furchterlich raufchte, die Stimme

Seiner Donner ben Richterfpruch bes Fluches mir ausfprach,

Bo ich in bangem Erbeben verfant, gu fterben ver-

Bar' ich gu ihm gegangen; dich hatt' ich meinend umarmt, Sohn!

An mein herz bich gedrudt, und gerufen: Burne nicht, Bater!

Burne nicht mehr, ich habe den Mann Jehovah

heilig bift bu, anbetenswurdig, und ewig, o Erfter!

Der du beinen gottlichen Sohn von Emigleit zeugteft, 3hn, nach beinem Bilbe gezeugt, zum Erlofer ber Menfchen,

Meines von mir beweinten Geschlechts, erbarmend ermabltest.

Gott hat meine Thranen gefehn; ihr habt fle gefehen, Geraphim, und fle gezählt; auch ihr, ihr Seelen der Todten,

Seelen meines entichlafnen Gefchlechts, fie alle ge-

Bareft du nicht, o Messias, gewesen; die ewige Rube Satte felbst mir traurig, und ungeniefbar geschienen. Aber von deiner gottlichen huld, von deiner Erbar-

Stifter bes ewigen Bundes, von ihr umfchattet, ba

Selbft in der Wehmuth Schmerz mehr Seligkeiten empfinden.

Und nun trägft du fein Bild, das Bild bes fterblichen Renfchen,

Cottmenfc, Mittler, bich beten wir an! Bollende dein Opfer,

Das du fur uns, Beltrichter, fur une ju vollenden berabfliegft.

Mache die Erde bald neu, die du zu verneuen beschlofiest,

Dein und unfer Beburteland! Ronnn gurud in ben Dimmel!

Romm, fen gegruft in deinen Erbarmungen, Gottmenfc, Mittler!

Alfo ertonte mit machtigem Rlang die Stimme ber Seelen,

Durch des strahlenden Tempels Gewölbe. Jesus vernahm fie

Fern in der Liefe. Wie mitten in heiligen Einstelleven, In der Zufunft Folge vertieft, prophetische Weise Dich, in der Fern herwandelnde Stimme des Ewigen, boren.

Jefus flieg an dem Delberg nieder. An feiner Mitte Standen Palmen vor allen auf niedrigen Sugeln erhaben,

Bon leichtschimmernden Bolten des Morgennebels umfloffen.

Raphael iff fein Rame, der ibn bier betend verehrte. Liebliche Winde gerfloffen von ibm, und trugen die Stimme,

Die fonft teine Geschopfe nicht borten, binab gu bem Mittler.

Raphael tomm, rief ihm der Meffins mit freunds lichem Anblid,

Banble mir bier ungefehn ju der Seite. Wie haft bu die Racht durch

Unfere lieben Johannes unschuldige Seele bewachet? Belche Gedanten, Die beinen Gedanten, Raphael, glichen,

Satt' er ? Wo ift er jest? Ich bewacht ibn, fagte ber Geranb.

Bie wir die Erftlinge beiner Erwahlten, o Mittler,

Seinen geöffneten Geist umschatteten heilige Traume, Eraume von bir. D hatteft du ihn da schlummern geseben,

Mis er bic, Gottlicher, fab! Ein beiliges Frub-

Fullte fein Antlis. Dein Seraph hat auch in Ebens Gefiben

Abam gefehn, ba er folief, und bas Bild ber werbenden Eva,

Und des bauenden Schöpfers vor feine Gedanten berahtam.

Aber fo fcon mar er taum, wie dein gottlicher Junger Johannes.

Doch jest ift er bort unten in traurigen nachtlichen Grabern,

Klaget einen befeffenen Mann, der im Staube der Codten

Burchterlich bleich, wie bebend Gebein, berüberge-

Mittler, bu follteft ibn febn, du follteft ben gartlichen Junger Reben ihm voll mitleidiges Rummers und Wehmuth erbliden,

Bie vor Menfchenliebe bas Berg ihm erbarmenb gerfließet,

Bie er bebet. Dir felbft drang eine Chrane bee . Webmuth

Bitternd ine Auge. Da wandt' ich mich weg. Das Leiben ber Geiffer,

Die du gur Ewigfeit foufft, ift mir ftere durch bie Geele gedrungen.

Raphael fdwieg. Der Gottliche fab mit gorne gen himmel.

Bater, erbore mich! Es werbe ber Saffer ber Menfchen

Deinem Gericht' ein ewiges Opfer, bas jauchzend ber himmel,

Das mit Besturgung und Schand' und Schmach bie Solle betrachte!

Alfo fagt' er, und naberte fic den Grabern der Codten.

Unten am mitternachtlichen Berge twaren die Graber In gufammengebirgte gerruttete Felfen gehauen.

Dide, finftervermachfene Balber vermahrten ben Eingang,

Bor des fliebenden Banderers Blid. Ein trauriger - Morgen

Stieg, wenn ber Mittag icon fich über Jerusalem fentte,

| 50        | 11. 6 ej. v. 105 — 119.                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Dammern   | noch in die Graber mit fühlem Schauer binunter.        |
| Samma,    | fo hieß der befeffene Rann, lag neben dem Grabe        |
| Seines ju | ingsten geliebteren Sohng in flaglicher Dhnmacht.      |
| Satan lie | f ihm die Rub, ihn desto ergrimmter zu qualen.         |
| Samma l   | ag ben des Anaben Gebein in modernder<br>Afche;        |
| Reben ibn | n stand sein anderer Sohn, und weinte zu Gott auf.     |
| Jenen tob | ten, den der Bater beweint', und Bruder,               |
|           | ie gartliche Mutter einft, erweicht durch fein Fleben, |
| Mit in di | e Graber jum Bater hinab, zu dem Bater im Elend,       |
| Den jest  | Satan in grimmiger Buth bey den Tod=                   |

ten berumtrieb.

Ach mein Bater! fo rief der fleine geliebte Benoni,

Und entflobe der Mutter Arm, Die angftlich ibm nachlief :

Ach mein Bater, umarme mich doch! und frummt' um die Sand fich,

Drudte fie an fein Berg. Der Bater umfaffet ibn, bebet! Da mit findlicher Inbrunft nun der Knab' ibn umarmte,

Da er mit fanft liebtofenden Lacheln ihn jugendlich

Barf ihn der Bater an einen entgegenstehenden Zelfen, Daß sein zartes Gehirn an blutigen Steinen herabrann, Und mit leisem Röcheln entfloh die Seele voll Unschuld. Jeho klagt er ihn trostlos, und faßt das kalte Behaltniß Seiner Gebeine mit sterbendem Arm. Rein Sohn, Benoni!

Ach Benoni, mein Sohn! fo fagt er, und jammernde Ehranen

Sturgen vom Auge, das bricht, und langfamftare rend dabinftirbt.

Alfo lag er betlommen von Angft, da ber Mittler binabtam.

Joel, der andere Sohn, verwandte fein thranendes Antlig

Bon bem Bater, und fah den Deffias die Graber berabgebn !

24 mein Bater, erhub er froh vor Bermundrung bie Stimme,

Jesus, der große Prophet, tommt in die Graber bernieder.

Satan bort' es, und fab besturgt durch die Deffnung des Grabmable.

So febn Gottesleugner, der Pobel, aus duntein Gewolben,

Wenn am donnernden himmel das hohe Gewitter beraufgiebt,

Und in den Bolten der Rache gefürchtete Bagen fich walgen.

Satan hatte bieber aus ber Fern nur Samma gepeinigt. Aus den tiefften entlegensten Enden des nachtlichen Grabmable

Sandt' er langfame Plagen bervor. Ist erhub er fich wieder,

Ruftete fich mit des Lodes Schreden, und fturge' auf Samma.

Samma fprang auf, bann fiel ohnmachtig von neuem er nieder.

Sein erschutterter Geift, (er rang noch taum mit dem Lode!)

Rif ihn, von dem mordrifden Beind' emporet gum Unfinn,

Felfenan. Sier wollt' ihn, vor deinen gottlichen Augen, Richter der Belt, am hangenden Felfen Satan gere fcmettern.

Aber du warest icon da, icon trug voreilend die Gnade Dein verlagnes Geschöpf auf treuen allmächtigen Flügeln,

Dag er nicht fant. Da ergrimmte der Geift bes Menfchenverderbers,

Und erbebte. Ihn schredte von fern die fommende Gottheit.

Jeso richtete Jesus fein belfendes Antits auf Samma; Und belebende gottliche Kraft, mit dem Blide vereinet, Ging von ihm aus. Da erkannte der bange verlaffene Samma Seinen Retter. Ins bleiche Beficht voll Egbelgeftalten Ram die Menfcheit gurud, er fcbrie', und weinte gen Dimmel; Bollte reden, allein faum fonnt' er, von Freuden ericuttert, Bebend fammeln. Dach breitet' er fich mit febnlis den Armen

.Rad bem Gottlichen aus, und fab mit getroftetem Muges.

Boll Entzudung, nach ibm von feinem Felfen berunter. Wie die Geele des truberen Weifen, die, in fic gefebret,

Und an der Ewigfeit der funftigen Dauer verzweifelnd, Innerlich bebt; die unflerbliche ichauert vor der Bernichtung:

Aber ist nabet fich ihr der weiseren Freundinnen eine Ihrer Unfterblichfeit ficher, und ftols auf Gottes Berbeigung,

Rommt fie ju ibr mit troftendem Blid. Die trube Berlagne

Beitert fich auf, und windet mit Macht bom jame mernden Rummer

Ungeftumfreudig fich los; die ewige jauchet nun. und fegnet

Sich in Eriumph, und ift von neuem unfterblich geworben!

Alfo empfand ber befeffene Mann bie Beruhigung Gottes.

Beho fprach ber Deffias mit machtiger Stimme &u Satan:

Und in den Bolten der Rache gefürchtete Bagen fich walgen.

Satan hatte bieber aus der Fern nur Samma gepeinigt. Aus den tiefsten entlegensten Enden des nachtlichen Grabmable

Sandt' er langfame Plagen bervot. Iht erhub er fich wieder,

Ruftete fich mit des Lodes Schreden, und fturgt' auf Gamma.

Samma fprang auf, dann fiel ohnmachtig von neuem er nieder.

Sein erschutterter Geift, (er rang noch taum mit dem Lobe!)

Rif ibn, von dem mordrifden Feind' emporet gum Unfinn,

Felfenan. Sier wollt' ibn, vor deinen gottlichen Augen, Richter der Belt, am hangenden Felfen Satan gere fcmettern.

Aber du warest icon da, icon trug voreilend die Gnade Dein verlagnes Geschopf auf treuen allmächtigen Flügeln,

Daß er nicht fant. Da ergrimmte ber Beift des Menschenberderbers,

Und erbebte. Ihn fcredte von fern die fommende Gottbeit.

Jego richtete Jesus fein belfendes Antlig auf Samma; Und belebende gottliche Kraft, mit dem Blide vereinet, Sing von ihm aus. Da erkannte der bange verlaffene Samma Seinen Retter. Ins bleiche Beficht voll Labetgefialten Ram die Menfcheit gurud, er forie; und weinte gen himmel;

Bollte reben, allein taum tonnt' er, von Freuden erichuttert,

Bebend fammeln. Doch breitet' er fich mit febnliden Armen

Rach dem Gottlichen aus, und fab mit getroftetem Augen

Boll Entzudung, nach ibm von feinem Felfen herunter. Bie die Seele des truberen Weifen, die, in fich gekehret,

Und an der Ewigkeit der tunftigen Dauer verzweifelnd, Innerlich bebt; die unsierbliche schauert vor der Bernichtung:

Aber ist nahet fich ihr ber weiferen Freundinnen eine; Ihrer Unfterblichkeit ficher, und ftolg auf Gottes Berheißung,

Rommt fie gu ihr mit troftendem Blid. Die trube Berlagne

heitert fich auf, und windet mit Racht vom jammernden Rummer

Ungeftumfreudig fich los; die ewige jauchst nun, und fegnet

Sich in Eriumph, und ift von neuem unfterblich geworden!

Alfo empfand ber befeffene Mann die Beruhigung . Gottes.

Bego fprach ber Meffias mit machtiger Stimme gu Satan:

Geift bes Berberbens, mer bift bu, ber bu vor meinem Antlis

Dief gur Erlofung erwählte Gefchlecht, die Den-

Ich bin Satan, antwortet ein gorniges tiefes Gebrull, bin

Ronig der Belt, die oberfte Gottheit unfflavifcher Geifter,

Die mein Ansehn etwas erhabnerem, als den Geschäften himmlischer Sanger bestimmt. Dein Auf, o sterbelicher Seber.

Denn Maria wird wohl Unfterbliche niemals gebahren! Diefer dein Auf drang, wer du auch bift, su der untersten holle.

Selber Ich verließ fie, sey stolz ob meiner herauftunft! Dich von himmlischen Stlaven verfundigten Retter au feben.

Doch bu wurdeft ein Menich, ein gottertraumender , Geber,

Wie die, welche mein machtiger Sod hinab in die Erde Grabt! Drum gab ich nicht Acht, was die neuen Unsterblichen thaten.

Aber nicht muffig zu fenn, fo plagt' ich, bas haft bu gefeben!

Deine Geliebten, die Menfchen. Da fcau bie Co-

Meine Geschopfi, auf biefem Geficht! Jest eil ich

Unter mir foll mein allmächtiger Jus das Meer und bie Erde,

Mir zu bahnen gehbaren Beg, gewaltsam verwusten. Dann soll schauen die Höll' in Triumph mein toniglich Antlis.

Billft du was thun, fo thu es aledann. Denn ich febre wieder,

Dier auf der Welt mein erobertes Reich, ale Konig, ju fchugen.

Stirb inbeg noch, Berlagner, vor mir! Er fprace, und er fturate

Sturmend auf Samma. Allein bes ruhigschweigenben Mittlers

Stille verborgne Gewalt fam, gleich des Baters Allmacht.

Benn er Untergang unerforfit auf Welten berabwintt, Satan in Borne gubor! Er fiob, und vergaß im Entflieben,

Unter allmächtigem Buß au verwuften das Meer und bie Erde.

Samma stieg indes von seinem Felsen hernieder. Also ertstoh won dem hohen Cuphrages Rebutadnezar, Da ihm der Rath der heiligen Wächter die Bildung des Menschen

Biebergab, und, von neuem den himmel au schaun, ihn erhöhte.

Gottes Schredniffe gingen nicht mehr, mit bem Raufchen Cuphrates,

Ihm in Bettern vorliber, ale wavene bee Sinal Beiter! Rebutabnegar erhub fich auf Babylone hangende Doben:

Jeho tein Gott mehr, lag er gen himmel ausgebreitet, Dantbar im Staube gebeugt, den Ewigen anzubeten. So fam Samma zu Jefus herab, und fiel bor ihm nieder: Darf ich dir folgen, du heiliger Mann? Ach las mich mein Leben,

Das du von neuem mir gabft, ben dir, Mann Gottes, vollenden!

Alfo fagt' er, und folang fic mit brunftigen sitternben Urmen

Um den Erlofer, ber ihm mit menschenfreundlichen Blicken Dief erwiederter Folge mir nicht, bod verweile bich

fünftig Oft an der Bob ber Schabelfiate; ba wirft bu bie

the an der Hoh der Schabelliate; da wirst du die Hoffmung Abrahams und der Mondhaten mit deinen Augen

Abrahams und der Propheten mit deinen Augen erblicken. Als der Mittler ju Samma fo fprach, da wandte

Bu Johannes, und fagte ju ihm mit fouthterner

unfould: Lieber I ach fuhre du mich ju Gortes großem Propheten,

Dag er mich hore, du tennest ihn ja. Der gartliche

Rabm ibn, und führt' ibn gu Jefus, ba fagt' er in feiner Unfchuld:

Gottes Prophet, fo tann benn mein Bater und ich bir nicht folgen ?

Aber, o darf ich et fagen, warum verweilest du jeso, Wo mein jugendlich Blut erstarrt vor der Lodten Gebeinen ?

Romm, Mann Gottes, ins Saus, mobin mein Vater jurudfehrt;

Dort foll meine verlaffene Mutter mit Demuth bir dienen.

Dilch und honig, Die lieblichfte Frucht von unferen Baumen

Sollft bu genießen; die Wolle der jungften gammer der Aue

Soll bich beden. Ich felber will bich, o Gottes Prophet, bann,

Rommt ber Sommer, unter ber Baume Schatten begleiten,

Die mein Bater im Garten mir gab. Rein lieber Benoni!

Mich Benoni, mein Bruber! bich lag' ich gurud in bem Grabe!

Ud nun wirst bu mit mir die Blumen funftig nicht tranten !

Birf am tublenden Abend mich niemals bruderlich weden!

24 Benoni! ach Gottes Prophet, da liegt er im Graube!

Jefus fab mit Erbarmen ibn an, und fprach gu Johannes:

Erodne dem Rnaben die Babren vom Aug's ich bab' ibn viel edler Und rechtschaffner, ale viele von feinen Batern erfunden. Alfo fagt' er, und blieb mit Johannes allein in ben Grabern. Satan ging indes, mit Dampf und mit Bolfen umbullet, Din burch Jofaphats Thal, und über bas Meer bes Todes. Stieg von da auf ben wolfichten Rarmel, bom Rarmel gen himmel. Dier durchirrt' er mit grimmigem Blid ben gottliden Weltbau, Dag er, nach fo vielen Jahrhunderten feit ber Eridaffung, In ber herrlichfeit ftrable, die ihm ber Donnerer anschuf! Sleichwohl abmt' er ibn nach, und anderte feine Geftalten Durch atherifchen Glang, daß bie Morgenfterne. mie dunfel Und verworfen er fen, in ftillem Triumphe nicht faben. Bod bief belle Bewand mar ibm bald unertraglich: er eilte. Aus ber ichredenden Schopfung Begirt gu ber Solle au fommen. Iko hatt' er fich icon ben den außerften Weltgebauben Sturmifc heruntergefenft. Unermehliche bammernde Raume

Thaten vor ihm wie unendlich fich auf. Die nennt er den Anfana

Beiterer Reiche, Die Satan durchberricht! hier fab er von ferue

Bluchtigen Schimmer, fo weit die letten Sterne ber

Roch das unendliche Leere mit fterbendem Strable burchirrten.

Doch bier fab er die Solle noch nicht. Die hatte bie Gottheit

Berne von fic, und ihren Gefcopfen, ben feligen Geiftern,

Beiter hinunter in ewige Dunfelheit eingefcloffen. Denn in unferer Belt, bem Schauplat ihrer Erbarmung,

Barfein Raum für Orte ber Qual. Der Ewige fouf fie Furchtbar, ju dem Berberben, ju feinem ftrafenden Endamed

Beit hinreichend, vollkommen. In drey erfchredlischen Rachten Guf er fie, und verwandte von ihr fein Antlis

auf ewia.

3meen der helbenmuthigften Engel bewachten die Solle. Dieß war Gottes Befehl, ba er fie mit machtiger Riffung

Segnend umgab. Gie follten ben Ort der dunkeln Berdammig

Ewig in feinen Kreis' ethalten, damit ber Emporer Ruhn mit feiner verfinsterten Last nicht die Schöpfung bestürmte,

Und bas Antlit der iconen Ratur durch Bermuftung entstellte.

Wo an der Pforte ber Solle mit herrschendem Auge fie ruben,

Dort ber fentt fich ein 'ftrablenber Weg, wie von Zwillingsquellen,

hell die Wogen , ein Strom, ben noch die Wendung nicht frummte,

Segen ben himmel gefehrt, nach Gottes Belten binuber,

Daß in der Eindd' hier es ihnen an heiliger Freude, Ueber die mannigfattige Schone der Schopfung nicht feble.

Reben diefem leuchtenden Weg' eilt Satan gur Solle, Reißet ergrimmt durch die Pforte fich , fteigt in dampfendem Rebel

Auf den hoben gefürchteten Ehron. Ihn fabe tein Auge Unter den Augen, die Racht und Berzweiflung trube verstellten.

3 ophiel nur, ein herold der holl', entdedte den Rebel, Belder hinauf fich jog die erhebenden Stufen, und fagte Einem, der neben ihm ftand: Rommt Satans oberfte Gottheit

Etwa gur Solle jurud? Berfundigt ber bampfente Rebel Jene Abatehr, welcher Die Gotter fo lange fcon harrten ?

Als der Herold noch sprach, flos schnell die umhüte lende Dammrung

Rings bon Satan; er faß auf Einmal mit zornigem

Fürchterlich da. Gbeich eilte der flüchtige Mavische Berold

Gegen bas Feuergebirg, bas fonft mit Stromen und

Satans Antunft weit, auf den überhangenden Felfen, In den gedrobten, verfintenden Shalern umber, antundet.

Zophiel stieg auf Stugeln bes Sturms durch die Hichlen bes Berges

Segen die dampfende Mundung empor. Ein feurjs ges Wetter

Machte darauf ben gangen Begirt ber Finfternis fichtbar.

Jeder erblidt' in fdimmernder gern ben fcredlichen Ronig.

Alle Bewohner des Abgrunds tamen. Die Machtigften eilten,

Reben ihm auf den Stufen des Throns fich nieder-

Die du mit Auh voll geuer und Ernft zu der Soll' hinabstehft,

Beil bu jugleich im Angeficht Gottes Rlarheit erblideft,

| Gelber bon mir bor meinen erhabenen Ahrone empfangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alfo faget der Gotter Gott, ich, der ich allein mir.<br>Alle Begirte bes Raums, mit ihren Gottern un<br>Beften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rings, mit meiner vollfommenften Wett, unenblid<br>umgrange!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aber ihm glaubte die holle nicht, gwang fie umfonft, es ju mahnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gott vernahm die Stimme des lästernden, sprach at die 1884 in |
| Auch der etfaunerte Sunder ift meiner herrlichtei<br>Beuge!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Und mit Eile ging bas Gericht vom Angefich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dief in ber innerften Soll' erhebt fich ein leuchtende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mus dem flammenden Meer, geht unter ins Dee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der erhub aus ber Laufbahn fich in donnernder Rreifen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| habt Abramelech, und fturzt in das Meer des Lodes ihn. Da wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blebell Rachte, statt einer. Die Rachte tag er in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abgrund. Ann; 3<br>Lange darauf erbaut er der obersten Gottheit den<br>Lempel, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bo er, als ihr Priefter, die goldene Lafel des Schickfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Beber ben hoben Altar gestellt hat. Die alternde Luge Glaubt gwar feiner; doch fommen, die Abramelech verebren,

11. E. C. I. N. JAN -- JOT'

Stlavifche heuchler, babin, und beten fein luftiges Unding,

Benn er ba ift, gebudt, und wenn er weg ift, mit hohn an.

Bon dem Bempel tam Abramelech, und fest' auf dem Throne

Mit verborgenem Grimm an Satans Seite fich nieber. Drauf eilt Moloch, ein friegrischer Geift, von feinen Gebirgen,

Die er, tame ber donnernde Krieger, fo nennt er Jehovah,

In die Befilde ber Solle, fie einzunehmen, herunter, Gich gu vertheidigen, ftolg mit neuen Bergen

umthurmt bat. Oft wenn der traurige Lag an des flammenden Daeans Ufern

Dampfend hervorsteigt, sehen ihn fcon die Bewoh's ner der holle,

Bie er unter ber Laft, von Getos umfturmt, und

Rubfam geht, und fic dem hoben Gipfel bes Berges Endlich nabt, Und, wenn er gledann bie neuen Be-

birge Auf die Doba ber Solle Gewolben entgegengethurmt bat,

| 114 Ach an 30m dhitei.                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ragog, des todten Meers Bewohner. Aus bem<br>fenden Strudeln                                                          | 10         |
| Lam er hervor. Das Weer zerfloß in lange Gebirg<br>Da sein kommender Zuß die schwarzen Fluten zer<br>theilte.         |            |
| Ragog fluget dem herrn; der wilden Lafterun<br>hall brullt                                                            | g          |
| Unaufhörlich aus ihm. Geit seiner Verwerfung von<br>Himmel                                                            | <b>I</b>   |
| Flucht er bem Ewigen, Boll ber Aachfuct will (                                                                        | <b>!</b> E |
| Daur' es auch laftende Emigfeiten, boch endlich ver<br>nichten.                                                       | rs         |
| Jeto, da er das Trockne betrat, da warf er verwusten<br>Roch mit seinen Gebirgen ein ganzes Gestad' in de<br>Abgrund. |            |
| Also versammelten fich der Holle Fürsten zu Satar<br>Bie Eilande des Meers aus ihren Siten geriffen,                  |            |
| Raufchten fie boch, unaufhaltsam einher. Der Pob. ber Geifter                                                         |            |
| Floß mit ihnen ungablbar, wie Wogen des fommer<br>ben Weltmeers                                                       |            |
| Gegen den Zuß gebirgter Geftade, jum Thron de<br>Emporers.                                                            | Š          |
| Raufendmal taufend Geifter erfchienen. Sie ginger und fangen                                                          | ij         |
| Eigene Thaten, zur Schmach und unsterbliche<br>Schande verurtheilt.                                                   | n          |

,

Unterm Getos gespaltner, fie fatten Danner aespalten! Dumpfer, entheiligter Sarfen, verftimmt au den Tonen bes Todes. Sangen fie's ber. Go raufden in mitternachtlicher Stunde Grimmige Schlachten pon todtenben, und von fterbenden Streitern Burchtbar umber, wenn braufend auf ebernen Bagen ber Rordwind Gegen fie fahrt, und gebrullt von dem Biederball' ihr Gebrull wird. Satan fab, und borte fie fommen. Bor wilber Entzudung Stand er mit Ungeftum auf, und überfat fie alle. Rern ben bem unterften Dobel, erblicht' er in fpots tender Stellung Bottesleugner, ein niedriges Bolt. Sein fcredlis der Zührer, Sog, war barunter, erhabner als all' an Geftalt, und an Unfinn. Daf bas alles ein Eraum, ein Spiel fey irrer Gebanten, Bas es im himmel gefeben, Gott, erft Bater, bann Richter, Das gu wahnen, reigt' es fich, frummt' es fich, wand es fich muthenb.

Satan fab fie mit hobn. Denn mitten in feiner Berfinftrung

Bufft er boch noch, daß ber Ewige fen. Sath fant er voll Tieffinn,

Sah bald langfum ringsumher, und feste fich wieder. Wie auf hohen Univirthlichen Bergen drohende Better Langfam und verweilend fich lagern, faß er, und bachte.

Angestum that sein Mund fich ist auf, und taufend Donner

Sprachen aus ihm, da er fprach. Wenn ihrs, o furchtbare Schaaren,

Benn ihrs noch fend, die mit mit die drey erfcred-

Auf ber himmtischen Con' aushielten; fo bort in Eriumphe,

Bas ich euch jeht eröffne von meiner Bogrung auf Erben.

Aber nicht diefes allein, ihr follt auch den machtigen Rathfeluß

horen, Jehovah gur Schmach zu verherrlichen unfere Gottheit.

Eh foll bie Solle vergehn, und eh ber feine Ge-

Der vot diesem einmal im nachtlichen Chaos gebaut bat,

um fic vernichten, und wieder allein in der Einfamteit wohnen,

Eh er bie herricaft über bie ferblichen Menichen uns abzwingt. Gotter, ftets unbeffegt, unfflavifd wollen wir bleiben,

Benn er auch gegen uns feine Berfohner ju taufenben foidte,

Benn er auch felbft, ein Deffas ju werben, bie Erde betrate.

Doch wem surn' ich ? Wer ift ber neue, geborne Jehovah,

Der die Gottheit, fogar im fterblichen Leib', umbemträgt,

Das darüber die Gotter fo finnen, als ob fle von neuem

Sobe Gedanten ihrer Pergottrung, und Schlachten erfanden?

Sollte der Ewigen Giner, um uns ben Sieg gu erleichtern,

Aus den Schofen fterblicher Mutter, die bald die Bermefung

Auch zertrummert, auf une, die er tennt, zu tampfen bervorgehn?

Das war möglich? Es handelte fo, den Satan befriegt hat?

3war ftehn einige hier, Die vor ihm mit Zagen entfloben,

Und aus morfchen Gerippen gequalter Sterblicher wichen;

Burchtsame, bebt vor diefer Versammlung, hullt euch

In verfinsternde Scham! die Gotter horens, ihr flohet! Barum flohet ihr fo, Clende? Bas nanntet ihr Jefus, Euer und meiner unwurdig, den Sohn des ewigen Gottes?

Doch daß ihr wißt, wer er fen, der unter den Ifrae-

Auch gern Gott war; fo boret von mir die Gefchichte bes Stolzen.

hor du es auch in bobem Triumphe, Berfammung ber Gotter.

Unter bem Bolt bes Jordans ift feit undentbaren Beiten

Eine prophetische Sage gewesen; benn unter ber Sonne hat vor allen Boltern bieß Bolt am meisten getraumet!

Rach der Prophezepung entspringt von ihnen ein Beiland,

Welcher fie von ben umliegenden Feinden auf ewig erlofet,

Und vor allen Landen ihr Reich ju dem herrlichften Reich macht.

Und ihr wift, daß vor wenigen Jahren von unfree Berfammlung

Einige tamen, verfundeten, daß fie auf Cabors Ge-

Deere fevrender Engel gefehn, Die hatten den Ramen Jefus unaufhörtich genannt mit Entzudung und Chrfurcht,

Das die Coem davon bis in die Bollen erbebten, Das die Palmenhaine der Hall der Jubelgefange Sang durchrauschte, und Jefus, Jefus! Labor erfüllte. Drauf ging übermuthig vor Stolz, und wie in Triumphe,

Sabriet nieder den Berg gu ber Ifraelitinnen einer, Grufte fie, wie man Unfterbliche gruft, und fage' ihr voll Chrfurcht,

Siehe, von ihr follt' ein Ronig entstehn, fo die Bere-

Rachtig fougen, und Ifraets Erbe verherrlichen wurde.

Er hieß Jefus, fo follte fie nennen ben Sohn ber Gotter!

Ewig follte die Macht des großen Roniges dauren! Diefes vernahmt ihr. Barum erstaunten die Gotter der Solle,

Da fie es borten ? Ich felbft, ich habe viel mehr noch gefeben:

Doch nichts fcredt mich! 3ch will euch alles muthig entbeden,

Richts will ich euch verfcweigen, damit ihr febet, wie feurig

Sich mein Duth in Gefahren erhebt; find es andere Gefahren,

Benn fich ein fterblicher Traumer auf unferer Erde pergottert.

Jeto fab er an fich des Donners Rarben, und jagte !

Doch grheitet' er febr von neuem empar gu fowellen. Und er begann : Dort wartet' ich auf bes gottlichen Ruaben

Sobe Geburt! Bath wird aus beinem Schoofe, Maria, Dacht' ich, der Gottliche tommen. Gefdwinder, als

Schneller noch, wie Gedanten der Gotter von Borne beflügelt,

Bird er gen himmel erwachsen. Er bedt in feiner Erhobung

Jest mit bem einen Fuße das Meer, mit dem andern ben Erbfreis!

Bagt in der ichredenden Rechte dann den Mond und . Die Sonne,

In der Linfen die Morgensterne! Da tommt er, und tobtet!

Mitten in Sturmen, die er aus allen Welten herbeyrief, Raufcht er jum Sieg' unaufhaltsam daher. Ach fliebe nun, Satan!

Stiehe, damit er dich nicht mit feinem allmachtigen

Ungeftum faffe, bis du, durch taufend Erden geworfen, Sinnlos, bezwungen, ja todt, in dem Unermeflichen liegeft.

Ceht, fo bacht' ich, ihr Gotter; allein ihm gefiel es noch jego,

Daß er ein Meufch, ein weinendes Rind, wie die Sohne des Staubs blieb,

Belde fcon ben ihrer Geburt die Sterblichfeit weinen.

3mar fang feine Geburt ein Chor ber himmlifchen Geifter. Denn fie fommen biemeilen berab, Die Erbe au

Denn fie fommen bifmeilen berab, die Erde gu feben,

Bo wir herrichen; da Grufte gut febn, und Sügel ber Todten,

Bo vordem Paradiefe nur ftanden; bann tehren fie thranend,

Und, fich ju troften, mit feyrenden Liedern gurud in ben himmel.

Alfo war es auch jest. Sie eileten, ließen ben Rnaben,

Dder bort ihre fo lieber, ben herrn ber himmel, im Staube.

Drauf entflob er vor mir, ich ließ ihn immer ent-

Einen so furchtsamen Seind zu verfolgen, mar meis ner nicht wurdig.

Unterbet ließ ich, nicht muffig gu fenn, burch meinen Erwählten,

Meinen König und Opferpriefter, Berodes, gu. Bethlem

Sauglinge wurgen. Das rinnende Blut, ber Sterbenben Binfeln,

Und der untröftbaren Mutter Bergweiflung, der Leichname Ausfluß,

Rlopft, Berte.3. 950.

Der, mit Seelen vermischt, mir wallend entgegenbampfte,

Baren mir, dem Bater des Clends, ein lieblices Opfer. Bandelt nicht dort der Schatten herodes? Berwor= fene Geele;

Bar es nicht ich, ber in dir den Gedanten, die Betblebenfteit

Begguwurgen, erfcuf? Kann etwa des himmels . Beberricher

Seiner Bildungen mubfames Bert, die unfterblichen Seelen,

Bor mir fongen, bag ich fie mit meiner verborgnen Begeistrung

Richt umfcatte; und über fie nicht jum Berderben mich breite?

Ja, Berlagner, dein flagendes Winfeln, dein ban= ges Berzweifeln,

Und der Seelen Gefdrey, die du fonft unichuldig erwurgteft,

Daß fie fundigend ftarben, und dir und dem Schaffenden fluchten,

Ift nun beinem befriedigten herrscher ein liebliches Dpfer.

Als er ftarb, verfammelte Gotter, ba tehrte ber Rnabe

Aus Aegyptus Gefilde gurud. Die Jahre der Jugend Lebt' er im Schoof der garitichen Mutter, in weicher Umarmung,

Unbelannt. Rein jugendlich Teuer, tein goles Er-

Erieb ibn gu Unternehmungen an, fich furchthar gu machen.

Doch, ihr Gotter, im einfamen Balb', an bem oben Seftabe,

Wo er ofe mar, ba hat er vielleicht auf. Dinge gesonnen, Die, aus schreckender Ferne, den Untergang der Holle Drohn, und von uns verneuerten Muth und Wachsamteit fordern?

Seht, dieß glaubt' ich vielleicht, batt' er fich mit tiefen Gedanten

Mehr beschäftigt, als mit der Betrachtung der Blumen und Felder,

Und der Kinder um ihn, und mit dem stlavischen Lobe Deffen, der ihn mit den Wurmen aus niedrigem Staube gemacht hat.

Ja, ich mare bor Rub und langer Muße vergangen, Satte mir nicht ber Menichen Gefchlecht stete Seelen geopfert,

Die ich, dent himmel vorüber! hierher gur Bevolferung fandte.

Endlich feien es, als follt' er nun auch merfwurdie ger werden.

Sottes herrlichfeit tam, als er einst am Jordan herumging,

Strahlend vom himmel. Sie hab' ich mit diefenunsterblichen Augen Selbst am Jordan gesehn! Rein Bilb, fein himme lifdes Blendwert

hat mich getäuscht! Sie wars, wie fie von bem Ehrone bes himmels

Durch tie langen betenden Reihn ber Seraphim wandelt.

Aber warum, und ob fie, dem Erdenfinde gu Chren, Dber, um unfre Bachfamteit auszuforschen, herabstieg, Diefes entscheib' ich nicht. Zwan bort' ich gewaltige Donner,

Donner mit Diefer Stimme vereint: Das ift mein Geliebter,

Siehe, ber Sohn nach meinem herzen! Der war wohl Etoa,

Ober einer vom Thron, der, mich zu verwirren, es ausrief;

Gottes Stimme mars nicht! Denn, bey der unterften Solle!

Und ben ihrer nachtlichften Racht! fie tonte mir anders,

Als er und Gottern einft ben Sohn ber Ewigleit aufdrang.

Auch weiffagt' ihm ein finftrer Prophet, der dort in der Bufte

Menschenfeindlich die Felfen durchirrt, er rief ihm entgegen :

Siehe Gottes Camm, bas ber Erde Sande ver-

8

Der bu bon Emigleit bift, bu, ber icon lange bar mir war,

Sey mir gegrußt! Aus dir, o du der Erbarmungen Bulle!

Remen wir Snab' um Gnabe. Durch Mofes warb bas Gefes tund;

Aber durch den Gefalbten des herrn tomms Babrbeit und Gnade.

3ft bas nicht hoch und prophetisch genug ? Go ift es, wenn Traumer

Eraumer befingen, ba bauen fie fich ein heitiges Duntel; Und dann find wir unfterblichen Gotter viel zu geringe, Bis in bas innre Gebau der Geheimniffe durchzuschauen. Bill er uns nicht den erhabnen Meffias, den Konig bes himmels,

Jenen Donnerer Gottes, ber in ber gewaltigen Ruftung Biber uns ftritt, bis wir die neuen Belten erreichten, Unfern wurdigen Feind, und erhabneren Widersacher, Bill er ihn nicht in jene Geftalt, die wir tobten,

verfleiben ? Bwar er felbft, bas Erbegefcopf, von bem ber

Prophet traumt, Duntt fic nicht wenig zu fein. Oft balt er Krante

Buntt fic nicht wenig zu feyn. Oft halt er Krante, bie folummern,

Sie für Lobte, geht hin, und rufet fie wieder ins

Aber das ift nur Beginn. Einst folgen größere Ebaten !

Denn er will bas gange Gefdlecht ber fterblichen Menfchen Bon ber Gund', und bem-Cobe befreyn, ber Gunbe, die allen Eingepflangt, und immer emporend, und umgeftuit immer. Bider Gott in ihren unfterblichen Geelen fich auffebnt, Unbezwingbar der ftlavifden Bflicht; von dem Lode, der alle. Der das gange Gefchlecht, fo oft wir ihm winten, durdwürget. Will er fie alle befrenn: euch atfo auch, ihr Geelen, Die ich feit ber Schopfung ju mir, wie Bogen bes Beltmeers. Sammle, wie Sterne, wie Gott anbetende fflavifche Sanger, Ja euch auch, die qualet die emige-Racht des Abs grunde. Und in ber Racht bes Strafenden Teuer, im Bruet Bergweiflung, In der Bergweiflung-Ich! euch will von bem Erb' er befreyen! Wir, wir werben alebann; ber Gottheit Bergeffer, und Oflaven, Liegen vor ibm, vor ibm, dem neuvergotherben Denfchen.

Was ber mit dem allmächtigen Donner bon und wicht erzwinget,

Bird ber aus bes Todes Gebiet unbewaffnet vollenben. Buf, Bermegner! befrepe bich erft, bann wede bie .

· Todten.

Er foll fterben, ja fterben! er, ber Satans Beffegte Eigenmachtig vom Cobe befreyt. Dich leg in ben

Staub ich. Bleich und entstellt, in der Lodten Stanb! Dann will ich den Mugen,

Die nicht febn, bie, Dunfel und Racht nun ewig umnebeln,

Sagen : Ach febt, ba erwachen die Lodgen! will ich ben Ohren,

Die nicht boren, die ewig nun find bem Cone ge-किंकिंग,

Sagen: Ach bort, es raufchet bas Felb, die Todten erwachen!

Und der Segle, wenn fie nun aus dem Leibe geflobn ift, Und gu der Solle vielleichen bort auch au flegen, fich wendet,

Auf ich nach in furchtharem Cturm, mit bonnernder Stimme :

Gile, du flegteft auf Erden! ja eile, du feffelteft Øotter !

Dich erwartet Erjumpheinzug! Die Pforten der Solle Thun bor, bir einladend fich guf! bir jauchget ber Abgrund!

Gegen bich mallen in feyrenden Choren Seelen und Gotter!

... .. 413

Sott muß entweder jest, ba ich bier bin, eilend bie Erde,

Und mit der fliebenden ibn, und bie Denfchen gen Bimmel erheben:

Ober ich fuhr' es hinaus, was meine Beisheit mer eingab!

Ober ich thu, was ich machtig beichloß, und ich end und vollbring es!

Er fou fterben! Go mabr ich bes Tobes Erhatter und Schopfer

Unbezwingbar durchlebe die tommenden Ewigfeiten: Er foll fterben! Bald will ich von ihm den Staub ber Berwefung

Auf dem Wege gur Solle, vorm Antlig des Emigen,

ausstreun.
Seht ben Entwurf pon meinem Entschlus. Co rachet fic Satan !

Satan, sprach et. Indem ging von' dem Berfohner Entfehen

Gegen ibn aus. Roch war in ben einfamen Grabern ber Gottmenich.

Mit dem Laute, womit der Lasterer endigte, rauschte Bor den Fuß des Meffias ein webendes Blatt. An dem Blatte

Sing ein fterbendes Burmden. Der Gottmenfc gab ibm bas Leben.

Aber mit eben dem Blide fandt' er bir, Gasan, Entfeben!

Ninter dem Schritt bes gefandten Gerichts verfant die Solle,

Und bor ihm ward Satan gur Ramt! Go foredt' ibn ber Gottmenfc.

Und Die Satane faben ibn; wurden gu Gelfengeftalten.

Biten am Throne fas einfiedlerisch finfter und

Seraph Abbiel Abbadond. Er bacte bie Jufunft, Und ben Bergang voll Seelenangft. Bor feinem Gefichte,

Das in traurendes Dunfel, in fdredliches Schwermuth bullte,

Sat er Qualen gehauft auf Qualen gur Ewigfeis eingehn.

Jeso erblice' er die vorige Beit; ba war er voll Unicutd

Benes erhabneren Abbiels Freund, fo ben Cag ber Emporung

Eine ftrahlende That, vor Gottes Ange, vollführte. Denn er verließ bie Emporer allein, und unüberwindlich :

Ram ju Gott. Mit ihm, bem edelmuthigen Seraph, Bar fcon Abbadona bem Blid ber Feinde Jehovah's Suft entgangen: boch Setans bestammter rollenber Bagen,

Der, gu Erlumphen gurud fie au fuhren, fonell um fie hertam,

Und der Drommetenden Rriegsburuf sider fie ungeftum einlud, Und die Beerschaar, jeder pon feiner Gotterfcaft taumelnd. Hebermannten fein Berg, und riffen ibn bin gu der Rudfehr. Dier noch wollt' ibn fein Freund mit Bliden broben= der Liebe Fortgueiten bewegen; allein, von funftiger Gottheit Trunfen, erfannt' Abhadong die pormats machtigen Blide Seines Treundes nicht mehr .. Er fam in dem Sonmel ju Satan. Jammernd bentt er, und in fic verhullt; an biefe Beschichte Beiner heiligen Jugend, und an ben lieblichen Morgen Seiner Schopfung gurud. Der Ewige fouf fie auf Einmal. Damals befprachen fe fich mit angeschaffner Ent-. judung-Unter einander: Ach Seraph, was find wir? Bo= ber , mein Geliebter ? Wie tange bift "du? Ach Schft - bu auerft mich ? find wir auch wirklich ? . Romm, umarme mich, gottlicher Freund, erzähle. was dentft bu? Und da fam aus ftrablender Gern bis berglichteit Gottes

Seguient einher. Gie faben um fich ungablbare Schaaren. Reuer Unfterblicher wandeln; und magendes Gitbergewolf bob Ste au dem Ewigen aufs Gie fahn ibn, und nannten ibn Schopfer! Diefe Gedanken marterten Abbadona. Sein Auge Alok von der jammernden Thrane. Go flog von Bethirbour Bergen . . . Rinnendes Blut, da die Sauglinge ftarben. Er batte mit Schauer ... Satan gebort; bod bulbet' ers nicht, und erhub fich ju reben. Dreymal feufget' er, eh er fprach. Wie in blutigen . Schlachten -Bruder, die fic erwurgten, und, da fie ftarben, .... fich tennten, Reben einander aus rochelnder Bruft ohnmachtig feufgen: Drauf begann er, und fprach: Db mir gleich diese Berfammlung Ewig entgegen wird feyn; ich wills nicht achten, und reben! Reden will ich, damit bes Ewigen ichweres Bericht , nicht, Heber mich auch tomme, wie, Satan! es über bich tam. Ja, ich baffe bich, Satan! bich baft ich, bu fcbred . licher! Dich, mich!

Diefen unfterblichen Geift, ben bu bem Schopfer entriffeft,

Fordr' er, bein Richter, ewig von bir! Unendliches Bebe

Shrep' in ber Abgrundeftufe, in ber Ract, ber Unfterblichen Beerfchaar,

Satan! und laut mit bem Donnersturme, fie alle,

Du verführet haft! laut mit des Todes Meere fie alle Ueber dich! Ich habe fein Bheil an dem ewigen Sunder I Gottesleugner! fein Theil an deiner finftern Entfchliefung,

Sott ben Deffias ju tobten. ha wiber wen, bu Emporer!

Saft bu gerebt ? Ift es wider ben nicht, ber, bu betennft es

Selber, wie fehr bu bein Schreden auch übertundeft, Dir furchebar;

Machtiger ift, als du? D fendet den fterblichen Renfchen

Bott Befrepung bom Clend und Tode; bu haltft ibr nicht Obftand!

Und bu willft bes Deffias Leib, ben willft bu erwurgen ?

Rennft du ihn, Satan, nicht mehr? Sat bic bes Allmachtigen Donner

Richt genug an biefer erhobnen Stirne gebrands mahle?

Dber tann Gott fich nicht vor uns Ohnmachtigen fouben ?

Bir, Die jum Code die Menfchen verführeten: webe mir, webe!

Ich thats auch! wir wollen uns wider ihren Erlofer Buthend erheben ? den Sohn, den Donnerer wollen wir tobten ?

Ja ben Pfad zu einer vielleicht zufunftigen Rettung, Dber doch zu der Lindrung der Qual, den wollen wir ewig

Uns, fo vielen vorbem volltommen Beiftern, ver-

Satan! fo mahr wir alle die Qual gewaltiger fühlen, Wenn du diese Wohnung der Racht und der dunkeln Verdammnis

Roniglich nennft, fo wahr tehrft bu mit Schande belaftet,

Statt des Eriumphs, jurud von Gott und feinem Deffias!

Grimmiger hort', und gebulblos, und brob'nd ben gurchtbaren Satan ;

Bollte jest von den Soben des Throns der thurmenden Felfen

Einen gegen ihn schleubern: allein die schreckliche Rechte

Sant ibm gitternd in Borne dabin, er stampft', und erbebte.

Dreymal bebt' er por Buth, fab dreymal Abbadona

| Ungestüm a | m,  | und | fdwieg. | Æ | or | Grimm.  | ward | dun |
|------------|-----|-----|---------|---|----|---------|------|-----|
|            | . • |     |         |   |    | n Auge, |      |     |
| •          |     |     |         | • | ~~ |         | 180  |     |

Ihn zu verachten, ohnmachtig. Mit muthigem Ernfte, nicht zornig,

Blieb Abbadona vor ibm, und mit traurendem Angeficht fteben.

Aber Gottes, der Menfchen, und Satans Feind, Adramelech,

Sprach: Mus finftern Bettern will 3ch mit bir reben, Bergagter,

ha! zudonnern follen bir Ungewitter die Antwort! Darfft bu die Gotter fcmahn? Darf einer der niedrigften Geister

Bider Satan, und mich, aus feiner Tiefe fich ruften ? Birft du gequalt; fo wirft du von deinen niedern Gedanten,

Stlat , gequalt! Entfleuch , Rleinmuthiger , aus den Bezirfen

Unferer herrichaft, wo Ronige find! entfleuch in die Leere!

Las dir da vom Allmächtigen Reiche des Jammers erschaffen!

Bringe da die Unfterblichteit au! Doch du fturbest wohl lieber!

Stirb benn, vergeh, anbetend, du Stlav, gen himmel gebudet!

Der du mitten im himmel fur einen Gott bich ertannteft,

Und dem großen Allmachtigen fuhn mit flammenbem Grimme

Biserftandeft, funftiger Schöpfer ungaftlbarer Belten, Komm, fomm, Satan ! wir wollen den fleinen nied-

Unseren furchtbaren Armiburch Unternehmungen zeigen, Die; wie ein! Better, auf Einmal fie blenben, und niederschlagen!

Komm! Labyrinthe verborgnerer Lift, verwirrt jum Berberben,

Beigen fich mir! Der Tod ift darin. Rein offnenber Ausgang,

Und tein Fahrer foll ihn den Labyrinthen entreißen. Aber entfich er auch unferer Lift, gabft, du auf dem Ehrone,

Und zu entrinnen , ihm Gotterberftand : fo follen in Grimme

Feurige Better ibn fcnell vor unferen Augen vernichten !

Bie die Better, womit wir einst den geliebteren Gottes, Geinen gludlichen Job, vor dem Antlig des himmele bestritten.

kleuch, fleuch, Erde, wir tommen mit Lod und Solle bewaffnet!

Behe dem, der auf unferer Welt fich wider uns auflebut!

Also forach Abramelech. Run fiel die gande Berfammlung

Satan auf Einmal mit Ungeftum bep. Bleich ftar-

Stampft' ihr gemaltiger Buß, das die Liefe barunter erbebte.

Jauchzend erhuben um fich fie, und ftolg auf nabe Briumphe,

Fürchterliches Stimmengetos. Das rufte vom Auf-

Bis zu dem Riedergange. Der Satane ganze Ber-

Billiget ein, ben Reffias gu' tobten ! Seitbem Gott

Eine That, wie diefe, die Emigleit nicht. Ihr Erfinder,

Satan , und Abramelech , voll Rache und grimmiges Rieffinns,

Stiegen vom Chron. Aus den Stufen fracht's, wie ericuttert ber gele fracht,

Da fie mandelten. Grullender Buruf malgt fic, emporet

Dehr die Emporer, begleitet fie dumpf gu der Pforte bes Abgrunds.

Abbadona, (nur er war unbeweglich geblieben) Folgte von fern; entweder fie noch von der That du erretten;

Ober ihr Ende, ber ungeheuren, mit anzusehen. Jeho nabert'er fich mit saumendem Schritte ben Engeln, Belde bie Pforte bewachten. Wie war bir, 966a.
dona,

Da bu Abbiel bier, ben unüberwindlichen, fabeft? Seufgend folug er fein Angesicht nieber. Ihr wollt' er gurudgebn,

Bollte jego fich nahn, dann wollt' er einfam und traurend

Ins Unermefliche fliehn; allein noch ftand er mit "
Bittern

Behmuthevoll. Run faßt' er fich gang auf Einmal gusammen,

Ging auf ihn gu. Ihm folug fein herz mit mache tigen Schlagen;

Stille, ben Engeln nur weinbare Thrunen bebedten fein Antlit:

Seufger aus allen Liefen bes hergens, langfame ... Schauer,

Sterbenden felbft unempfindbar, erfcutterten Abbas dona,

Als er ging. Doch Abdiels ibn fruhfehendes Auge Schaut' unverwandt in die Welt des Schopfers, dem er getreu blich;

Aber auf ihn nicht. Der Sonn' in ber Jugend, den Frühlingstagen

Gleich, die binab gu der taum erschaffenen Erde fich fentten,

Clangte der Geraph, doch nicht dem traurenden Abbadona.

Der ging fort, und feufate ben fich verlaffen und einfam:

Abdiel, mein Bruder, du willst dich mir ewig entreißen !

Ewig willft du mich ferne von dir in der Ginfamteit Laffen!

Beinet um mich, ihr Rinder des Lichts!- Er liebt

Ewig nicht wieder, ach weinet um mich! Berblubet, ihr Lauben,

Wo wir mit Innigfeit fprachen von Gott, und unferer Freundschaft!

Simmlische Bache, verflegt, wo wir in füßer Umarmung Gottes des Ewigen Lob mit reiner Stimme befangen! Abbiel mein Bruder ift mir auf ewig gestorben! Solle! mein sinsterer Aufenthalt, und du Rutter ber Dualen,

Ewige Racht, betlag' ibn mit mir! Ein nachtliches. Jammern

Steige, wenn Gott mich ichredt, von beinen Bergen berunter.

Abbiel mein Bruder ist mir auf ewig gestorben! Also jammert er seitwarts gekehrt. Drauf stand er am Eingang

In die Welten. Ihn fchrecte ber Glang und bie Riegenden Donner Gegen ihn mandelnder Orione. Er fabe die Welten,

Beil er fich feets', in fein Clend vertieft, in Gin=

| II. Def. | ٠. | 779 | ~ | 793. |
|----------|----|-----|---|------|
|----------|----|-----|---|------|

| Geit Jahrhunderten nicht. Er ftand betrachtend, und fagte:                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seliger Eingang, burft' ich durch dich in Die Belten bus Schopfers.                                                |
| Wiederkehren! und nie das Reich der dunkeln Ber-                                                                   |
| Bieder betreten! 36r Sonnen, ungahlbare Rinder ber Schopfung,                                                      |
| Bar ich nicht schon, da der Ewige rief, da ihr glan-<br>zend hervorgingt;                                          |
| Deller als ihr, ba ihr jest aus der hand des Schop-<br>fers herabkamt ?                                            |
| lind nun fteh' ich ba verfinftert, verworfen, ein Abscheu                                                          |
| Diefer heirlichen Welt! Und bie, o himmet! ha jest Beb' ich erft, da ich bich erblide! Dort warb ich ein Gunder!   |
| Stand bort wider ben Ewigen auf. Du unfterbliche Mube,                                                             |
| Reine Gefpielin int Bhal bes Friedens, wo bift bu                                                                  |
| ich, taum lagt, für bich, mein Richter trauriges Staunen                                                           |
| leber feine Beteen mir zu! D burft' ich es magen,<br>Schopfer ihn niederfinsend zu nennen, wie gerne<br>wolle' ich |
| Dann entbehren ben liebenden Daternamen, mit                                                                       |

Beine Getreuen, die baben Engel, findlicher nennen! D bu Richter ber Belt! bir barf ich Berlorner nicht Reben, Daf du mit Gingu Blide mich nur hier im Abgrund anfiebft. Rinftrer Gebante, Gebante-voll Qual! und bu milbe Bergweiflung! Buthe, Lyrannin, ba: wuthe nur fort! Bie bin ich fo elend! Bar' ich nur nicht! 3ch fluche bir, Lag, ba ber Schaffende fagte: Berbe! bager bon Dfen mit feiner Berrlichfeit ausging! . Ja dir fluch' ich, o Tag, da die neuen Unfterblichen riefen : Unfer Bruber ift auch! Du Mutter unendlicher Qualen. Warum gebareft du, Ewigfeit, ibn? Und mußt' er ia werden, Barum ward er nicht finfter und traurig, der ewigen Br Racht.gleich, Welche mit Ungewitter und Cod vor dem Donnerer bergiebt. Links to the many Leer von Gefcopfen, belaftet vom Born und bem Bluche der Gottheit? ... Bider wen emporft bu dich bier vor dem Ange ber Schopfung, Lafteren! Connen , fallt auf mich ber! bededt mid, ibr Sterne,

Bor bem grimmigen Born bef, ber vom Ehrone ber Mache Ewig als Feind und Richter mich ichredt! Du in beinen Berichten Unerbittlicher! ift benn in beiner Ewiateit funftia Richts von hoffnungen übrig? Ach wird benn,

gottlicher Richter,

Schopfer', Bater, Erbarmer! . Ich nun verzweift' ich von neuem,

Denn gelaftert hab ich Jehovah! ich nannt' ihn mit Mamen,

heitigen Ramen, bie nemnen tein Gunder barf ohne Berfohner !

Da, ich entfliebe! Schon rauschet von ihm ein allmächtiger Donner

Durch bas Unenbliche furchtbar einher! Doch wo= bin? 3ch enefliebe!

Rufe' es, und eitet', und ichaute betaubt in des Leeren Abgrund.

Schaffe ba Teuer, todtenbe Glut, die Beifter vergebre, Berberber! ju furchtbarer Gott in deinen Gott! Berichten !

Doch er flehte vergebens. Es ward fein todtendes Reuer.

Darum wendet' er fich, und fiob gurud in die Belten. Endlich fand er ermubet auf einer erhabenen Sonne, Schaute von ba in bie Liefen binab. Dort brangten Beftirne

Andre Geffirme, wie glubende Seen. Gin irrenter - Erdfreis

Raberte fic, icon dampft' er, und icon war ihmfein Gericht nab.

Auf den sturgete fich Abbadona, mit ihm zu vergeben: Doch er verging nicht, und fentte, bethubt vom ewigen Kummer,

Bie ein Gebirge weiß von Gebein, mo Menichen fich i wurgten,

3m Erbbeben verfinft, ju ber Erbe fich langfam nieber.

Unterdes war Satan mit Abramelech ber Erbe Auch schon naber gekommen. Sie gingen neben einander,

Jeder allein, und in fich getehrt. Jeht fabe ben Erdfreis

Abrameled bor fich in ferner Dunkelheit liegen.

Gie, fie ift es, fo fagt jer ben fich, fo brangten Gebanten

Andre Gebanten, wie Bogen Tes Meers, wie ber Dzean brungte,

Als er von drey Welten dich, fernes Amerika, losrif, Ja', fie ist es, die ich, so bald ich Satan entfernet, Oder, besiegend den Gott, mich por Allen habe verherrlicht,

Die ich bann, ale Schopfer Des Bofen, allein

Aber warum nur fle? Warum nicht auch jene Geftirne,

Die, ju lange icon felig, um mich burch bie Simmel babergebn ?

Ja auch bort foll ber Cob, von einem Geftirn gu bem anbern,

Bis an die Grange des himmels, es foau der Ewige! todten!

Dann wurg' Ich die Erschaffenen Gottes, wie Satan, nicht einzeln;

Rein, ju gangen Gefchlechten! Die legen bor mir in ben Staub fic

Rieder, frummen vor mir fich entstaltet, winden

Dann will ich hier, ober dort, oder da, triumphis rend und einfam

Sigen! mich hoch umfebn! Die bu nun beinen Geldopfen

Burdeft burch mich jum Grabe, Ratur, auf beine Berweften,

Bill, in dein tiefes unendliches Grab, 3ch lachend binabfebn!

Und gefallt es dem Ewigen bann in dem Grabe ber Welten

Reue Gefcopfe gu baun, baß ich fie von neuein verderbe:

Auch die will ich mit eben der Lift, mit eben der Rubnheit,

Bieder, von einem Geftirn gu dem andern, verführen, und todten! Abramelech, bas bift bu! Gelang' es bir enblich

Das du auch erfandeft der Geifter Sterben, bas Satan Da! verginge durch dich, durch bich gerfloß in ein

Unding!

Unter ihm, vollbring bu fein Bert, bas beiner nur werth ift!

Machtiger Geift, der du Adramelech befeeleft, erichaffe!

Cotte Die Geifter, ich fluche bir, tobte fie! ober vergebe!

Ja vergeb, fev lieber nicht mehr, eh bu lebft, und nicht herricheft!

Ja, ich will gehn, gehn will ich, und alle meine Gedanten,

Sie, wie Gotter, verfammeln, erfinden follen fie !

todten!

Jest ift die Beit, worauf ich feit Ewigkeiten icon

Das ju vollenden! ja jest, ba Gott von neuem erwacht ift,

Und, wenn fich Catan nicht taufcht, uns einen Denfchencriofer,

Unfer erobertes Reich fich ju unterwerfen, herab-

Aber er taufche fich nicht! Der Menich fen ber größte . Prophete

Bon den Propheten allen feit Adam, er fep ein Meffias;

Seine Befiegung foll doch, vor ber gangen Geifter-

Dich, gu befteigen der Solle Ehren, zu bem warbigften machen!

Dber, was ich vielmehr von meiner Gottheit ermarte,

Bas du pielmehr, unsterblicher Abramelech, vol-

Wenn ich Satan vor ihm verderbe; ber machtigen Ehat dann

Reiner Anechtschaft Ende verdante: fen jener ber Erftling

Meiner Befiegten, burch ben, ale ber Botter Dbermonard, 3d

Schimmre! Satan, wie fcwer wird es bir, ben Leib bes Meffias

Rur zu erwurgen! Erwurg' ibn benn! Ja, bie fleinen Geldbafte

Laf' ich bir, eh bu vergebft; ich aber tobte die Seele! Die vernicht' ich; des Sterblichen Staub gerftreue bu mubfam!

Alfo verlor fich fein Geift, emport vom munfchenben herzen,

In ben fcmargen Entwurf! Gott, der bas Kommende fcaute,

Sort' ibn , und fcwieg. Boll ermudendes Tieffinns blieb Abramelech

Unvermertt auf einem Gewolf, bac unter ibm Racht warb,

Starr, mit gluhender Stirne, die der Grimm burchs faltete, fteben.

Dod das Getos der wandelnben Erde, die jest mit der Racht fam,

Bedte ben wilben Emporer aus feinen ichwarzen - Gedanten,

Und er wandte fic wieber ju Catan. Gie gingen und fturmten

Gegen ben Delberg, bort ben Berfohner mit ben Bertranten

Aufzusuchen. So stürzen fich rollende tödtende Bagen Rieder ins Chal, dem ruhigen Führer bes Feindes entaegen.

Beho fendeten fie, von himmelnahen Gebirgen, Eherne Rrieger, fie raufchen mit eifernem dumpfen Getofe

Beber ben Fels, und es frach, und es bonnert, und tobtet von ferne.

Alfo tam Adramelech herab, und Satan gum Delberg.

## Drifter Befang.

## t. r.- 11.

| * 11                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sen mir gegrust! ich febe bich wieber, bie bu mich gebareft,                           |
| Erde, mein mutterlich Land, Die bu mich in fuhlene. bem Schoofe                        |
| Einst ben ben Schlafenden Gottes begrabft, und mir bie Gebeine                         |
| Sanft bedeckeft; doch erft, dies hoff ich zu meinem                                    |
| Wenn des neuen Bundes Gefang zu Ende gebracht ift. D bann holler die Liebenden fangen, |
| Dann bie Mugen erft, bie feinetwegen vor Freude                                        |
| Oftmale weinten, fich foliegen; bann tollen, mit                                       |
| Meine Freunde mein Grab mit Lorbern und Palmen umpftangen,                             |
| Das menn in bimmlifder Bilbung bereinft von bent                                       |

Meine ventkarte Geftalt aus ftillen Sainen hervorgeh.

- Tod' ich ermaches

D bu, die zu der Solle mich führte, Sangerin Cione. Und nun meinen noch bebenden Beift jurud gebracht baff : Du, die vom gottlichen Blid die ernfte Berechtigfeit lernte, Aber auch ihren Bertrauten mit fußer Freundlichfeit' \_lådelt, Deitre die Seele, die noch, umringt von dem Graun der Befate, Innerlich bebt, mit himmlischem Licht, und lehre fie - Ph**formor**ter in 1 ma Ihren erhabenen Mittler, den beften der Menfchen, befingen. Jefus war noch allein mit Johannes am Grabe ber Cobten. Unter nabem Gebein, bon Racht und Schatten ums geben, Sas er, und überdachte fich felber, ben Sohn des Batere, Und den Menfchen jum Tobe bestimmt. Bor feinem .... Gefichte. ... Gefichte. ... Sab er ber Menfden Gunden, die alle, die feit der Erfchaffung. Abams Rinder vollbrachten, auch die, fo die folimmere Radwelt Sundigen wird, ein ungablbares heer, Gott fliebend borbengelin.

Satan war mitten barin, und herrichte. Bom Ungeficht Gottes Brieb er, ben Gunder, das Menfchengefchlecht, und verfammelt' es ju fich. Bie die Ehnen Des Meers ein mittanachtlicher Strudel Mingeum in fich verfchlingt, und ftete au dem Un-. tergange Offen, unfichtbar unter den Wolfen des fintenden Dimmels, Alle gu fichre Bewohner des Deers in Die Liefen binabaieht. Befus fab die Gunden, und Satan; fab dann au Gott auf. Gott, fein Bater, ichaute nach ihm tieffinnig berunter. 3war brach aus bem Blide des Baters das ernfte Bericht icon , Langfam bervor; swar bonnerte Gott, und fcredt' ibn von ferne. Bleichwohl blieben noch Buge bes unaussprechlichen Lachelns In dem Untlig voll Onade gurud. Die Geraphim fagen, Damals habe ber ewige Bater die andere Thrane Still geweint. Die erfte weint' er, da Adam verflucht ward.

Alfo fchauten fie fich. In feyrender Sabbathftille Reigt fich vor ihnen die gange Ratur. Chrfurchtend und wartend 4117

Bleiben die Belten ftehn, und gerichtet auf Beider

Seht der Detrachtende Cherub in ftiller Botte

Auch tam Geraph Cloa, von himmlifchen Bollen umfloffen,

Bu der Erb' herunter, und fah von Antlig ju Antlig Gottes Erlofer, und gablte Die menfchenfreundlichen Ehranen,

Alle Chranen , bie Jefus weinte. Dann ftieg er gen himmel.

Als er hinaufftieg, sah ihn Johannes. Ihm offnete Jefus,

Duß er den Geraph erhlicite, das Aug'. Er fab ibn, und ftaunte,

Und umarmt' inbrunftig den Mittler, nannt' ibn mit Geufgern

Seinen Erlofer und Gott, mit unaussprechlichen Geufgern

Rannt' er ibn fo, und blieb ben ihm in fußer Umarmung.

Aber die übrigen Gilfe, die Jefus lange nicht faben, Singen im Dunteln am Fuß des Berges, und suchsten ibn traurig.

Außer einem, ber Jefus, wie fie, nicht liebend mehr ebrte,

Baren fie Manner voll Unfdulb, 'Die Gottlichfeit ihrer Hergen

Sannten fie nicht. Sott tannte fie. Er er fouf fe

Beiche dereinft des Ewigen Offenbarungen schauten. Aber nicht jener zugleich, fo, der himmlischen Jungerschaft unwerth,

Jefus verrieth: er tonnte fie schaun, verrieth er nicht Jefus.

Ihnen wurden, eh fie bet Leib ber Sterblichteit einschloß,

Reben den Stublen der vierundzwanzig Meltften im Simmel

Boldene Stuhle gefett; both einen ber goldenen Stuhle

Dedten einft Bollen von Gott, bath aber fichen bie Bollen,

Und lichtheffer ewiger Glanz ging wieder vom Stuhl' aus.

Damals rief Cloa und fprach: Er ift ihm genommen, Und ift einem andern gegeben, ber beffer, als er ift! Ihre Beschutzer, Engel ber Erbe, die unter ber Aufficht

Sabriels stehn, erhuben fich jest auf die Sohe des Delbergs,

Und betrachteten ba mit der fußen Freundschaft Genuffe

Ungefehn die Gefvielen, wie fie ben gottlichen Mittler Ringeum thranenvoll suchten. Da tam mit eilendem Bon der Sonn' ein Seraph, und fand auf Einmal vor ihnen,

Einer ber Biere, die gleich nach dem hoben Uriel berrichen.

Selia war fein Rame. Jest fprach er also zu ihnen :\_ Sagt mir, himmlische Freunde, wo ift, in welchen

Gefilden

Bandelt er iht, der erhabne Deffias ? Die Seelen der Bater

Senden mich, daß ich ihn auf allen gottlichen Begen Still begleite, und jede That der großen Erlofung Achtfam bemerke; tein beiliges Bort, tein Geufzer

des Mitleits
Soll von feinem unfterblichen Rund' ungehort mir
entflieben !

Pimmlische Freunde, kein troftender Blick, und keine der Bahren,

Jener getreuen der Gottheit und Menschheit murdis gen Sahren,

Soll mir ungefehn in bem gottlichen Auge fich zeigen. Ach ju fruh entfernft bu bem Blide der heiligen Bater, Erbe, bein ichonftes Gefilde, wo Gott in ben-Dullenber Menfcheit

Bandelt, und wo er bem Sohnaltare, fein Opfer, fich nabet.

Ach gu fruh entfliehst bu dem Lag' und Uriels Untlig,

Der nun traurig bas Gegengefilde Salems erleuchtet!

Dart ift ihnen fein anderndes Thal, tein erwachend Gebirge

Angenehm; dort wandelt er nicht, der erhabne Reffias!

Selia endigte fo. Ihm erwiederte. Geraph Orion, Simons Engel: Dort unten, wo fich die traurigen Graber

Deffnen, und findend fich mit bes Delberge Bufe vertiefen,

Dort fleht, himmlifder Freund, der hobe Deffias, und bentet.

Selia fab ibn, und blieb unverwandt in fanfter Entgudung

Stehn. Schon, waren eilendes flugs swo fliebende . Stunden

Ueber des Seraphs hauptedabin mit der Stille geflogen, Als er noch ftand. Jest tam der lette vertrauliche Schlummer

In das Auge des Mittlers herab. Die heilige Ruhe Eilte, gefandt von Gott, vom Allerheiligsten Gottes Rieder in stillen Duften auf ihn, und tublendem Saufeln.

Jefus folief. Da wandte fich Solia ju ber Berg fammlung,

Und trat mitten hinein, und fprach bertraulich gutihnen:

Sagt mir, himmlische Freunde, wer find bie Manner am Dugel,

Die da wandeln, und wie verlaffen, und traurig berumgebn?

Sehet, sanfter ruhrender Schmerz bedt ihre Gefichte, Doch entstellt er sie nicht. So zeigen edlere Seelen Ihre Wehmuth. Sie weinen vielleicht um einen geliebten

Und entschlafenen Freund, ber ihnen an Eugenden gleich mar.

Ihm erwiedert Orion: Das find die heiligen gwolfe,

Selia, die zu Vertrauten der Mittler Gottes fichaustohr.

Ach wie felig find wir, baf uns ihr Meifter geboten, Ihre Beschutzer und Freunde zu fenn! Da feben wir immer.

Wie er mit fußer gefelliger huld fich ihnen eroffnet.
Bie er fie lehret, und bald mit machtiger Rede ben Eingang

Bu ben hoben Geheimniffen zeigt, in menfchlichen Bilbern

Bald die unfterbliche Eugend vertlarter und fuhlbarer geiget,

1Ind badurch ihr empfindendes herr gu der Emigleit. bildet.

D wie vieles lernen wir da ! Wie labet fein Bepfpiel Aufgumerten und ein, und ihm anbetend zu folgen! Selia, fallteft du ihm, und feine gottliche Freunds.

Und fein ebles bes ewigen Baters wurdiges leben Eaglich feben, bein Berg gerfloß' in ftiller Entaudung ! Much ift es foon, und flinget auch felbft in unfterbe lichen Ohren Lieblich, wenn feine Bertrauten von ibm fich gartlich beforechen. Seraph, wie wir und lieben, fo lieben fie Jefus. 3d fagt' est a 1 11-Oft in unfrer Berfammlung, und wiederhol' es auch iebo = -Bielmals wunfch' ich von Abams Gefchlecht, ja felber auch fterblich Mit den Menfchen gur feyn; fann anders ohne bie Sande . Sterblichfeit fenn. Bielleicht verehrt' ich ihn inniger, treuer : Meinen Bruder bon eben dem Bleifc und Blute aeboren: Liebt' ich vielleicht weit brunftiger noch. Dit welcher Entzudung Wolle' ich fur ihn, ber querft fur mich ftarb, mein Leben verlieren !.. Mitten in beifem unfculdigen Blut, mit brechenden Augen, Bollt' ich ihn preisen! Dein fcmaches Seufgen, mein fterbendes Stammeln Sollte, wie harmonieen der hoben Lieder Eloa's,

Geht er am Ehrone porben, in dem Ohre Sottes ertonen.

Dann, dann foloffeft, Selia bu, folog einer bon Diefen

Sanft mit unfichtharer hand die gebrochenen Augen des Lotten,

Bubrte die fliebende Seele bann gu bem ewigen

Gelia fprach: Die ruhreft du mich! Bie reigest

Much ein Bruder ber Menfchen gu feyn! Die Manner am Buget,

Die find alfo die 3wolfe, die heiligen Freunde des Mittlers.

Welche gu feyn, felbst Seraphim, auch mit ber Sterblichkeit, wunfchen ?

Send mir gesegnet! Ihr send es auch wurdig, Un= fterbliche! Jesus

Liebt euch wie Bruber; ihr werdet auf golbenen Stuhlen am Throne

Sigen, und einst die Erde mit eurem Ronige richten. Seraphim, nenuet fie mir. Ich will die Ramen auch boren,

Die fcon lang' in dem Buche des Lebens leuchtender glangen.

Rennet mir jenen zuerst, der dort mit feurigem Auge Um fich blickt, und mit Ungeduld in den Rachten des Waldes Suchet, Jefus vielleicht! Duth feb' ich, entichlofnere Ruhnheit

Seh' ich in feinem Beficht. Aufrichtig fagt es mir alles,

Bas, vom fühlenden herzen entflammt, die Sette

Diefer ift! Simon Petrus, erwiederte Geraph Drion,

Einer ber großten. Dich mablte, bas ich ihn beichuste, ber Mittler.

Bie bu fagteft, fo ift auch mein Freund. Du folls teft ibn immer

Rebft mit in jebem kleinen Betragen, in Jefus Co-

Wenn er freudig ibn bort, auch wenn er am fernen Geftabe,

Richt vor dem Auge bes Gottlichen mehr, boch von meinem begleitet,

Schlummert, verloren in Sehume von Gott, ba immer ihn feben;

Seraph, bu wurdest fein fuhlendes Berg noch gotte

Einst als Jesus bie Jimger befragte: Für wen fie ...

Sprach ere Du bift Chriftus, der Sohn bes lebenben Gottes!

Diefes fagt' er, und weinte vor Freude. Wir weis neten, Seraph,

Dit bem aludlichen, als er es faum por Wonn's und bor Wehmuth Aussbrad. Aber batt' ich nur nicht ach felbft gus des Mittlers Runde von Betrus gebort : Du wirft mich breomal verleugnen! Eraurige Borte, was fagtet ihr mir !? 26 Simon, mein Bruber. Borteft du fie? Und wenn bu fie borteft, wie ward bire im Bergen ? Sthion , bu fagteft zwar fubn : Du wollteft nie ibn verleugnen, Deinen Erlofer und Gott! doch Jefus fagt' es noch Einmal Wenn du es wußtest, wie mir mein berg in Trauren gerfließet. Boht' ich baran: bu fturbft viel lieber, als bas bu ben beften, Deinen getreuften unfterblichen Freund unedel berfennteft. Aber bu weißt ja, wie Jefus dich liebt, bu fabst ja fein Muge, Das voll Tgottlicher buld ben diefen Worten Dich anfab: Simon Petrus, du: wirft ihn doch nicht unedel berfennen?

Selia bort' ibn. Den Seraph durchdrangen gartliche Rummer. Mein; fo fagt' er gu ibm, nein, theurer Orion, er wird nicht

Geinen gereuften unfterblichen Freund unebel ver-

Shau ihn nur an, welch redliches Berg bief Ange-

Aber wer ift jener, der dort auf mannlicher Stirne gener zur Augend, und zurnenden haß der Laster verbreitet,

Unerhittlich bem fflabifchen Sunder, ber Batt ver-

Ift er nicht Simons Bertrauter? D wie er um ihn fich befchaftigt!

Bar' er fein Bruder, fo tonnt' er ibm nicht vertrauter begegnen !

Sipha, fein Engel, redete jeht: Du irreft nicht, Geraph,

Diefer ift Simons Bruder, Andreas. Sie wuchsen gugleich auf,

Und Orion, und ich erzogen der Junglinge Seelen Reben einander mit Sorgfamkeit auf. Oft hab' ich ihn bamals,

Benn mit gartlichfeit beyde die brunftige Mutter umarmte,

Unvermerkt zu jener vollkommneren Liebe gehildet. Die er dereinst dem großen Messias heiligen follte. Als ihm Jesus am Jordane rief, da war er noch einer Bon den Jungern Johannes. Roch Klang ibm bie Rebe Johannes

Bon dem tommenden Mittler am inmerhorenden Ohre, Als ihn mit feinem durchdringenden Blid, voll feg-

nender Liebe,

Jefus berief. Ich hab' ihn gefehen; gottliches Feuer Drang gewaltig in ibn, er flog dem Meffias entgegen!

Jego fprach Philippus Befchüter, Libaniel, alfo: Den du bort um bende gesellig und friedsam erblidest, Dieser ift Philippus. Die menschenfreundliche heitre Bildet die Juge best stiffen Gesichts; und treues Beftreben,

Alle, die Gott jum Bilbe fich fouf, wie Bruber, gu lieben,

Ift ber geliebtere Trieb in feinem gottlichen herzen. Auch hat Bott in ihn der fußen Beredfamteit Gaben Biele gelegt. Wie vom hermon ber Thau, wenn

ber Morgen erwacht ift, Treufelt, und wie wohlriechende Lufte vom Delbaum fließen,

Alfo fliest von Philippus Munde die liebliche Rebe.
Selia fprach weiter: Der dort mit langfamem

Unter ben Cebern manbelt, wer ift ber? Auf feinem Gefichte

Glubt die edle Begierde nach Rubm. Da geht er,

Bon ben imfterblichen, welche ber Rachwelt ihre Geschafte

heiligen, und von Gulel ju Entel unfterblicher werden.

Oft erhebet fich uber die Erd' ihr Anhm; unbegrangter Geht er von einem Gestirn ju bem andern. Und wenn ihr Geschaft mar,

Burdige Lieder von Gott und feinen Wegen ju fingen; Engel, so wißt ihr, wie fie in unferen Choren erschallen.

Seraph Adona fprach: Der Schedaide Jatobus 3ft der, welchen du fiehft. Die Chrobegierde bes Weisen

3ft nur auf gottliche Dinge gerichtet. Bor jener Berfammlung

Aller Menfchen, im großen Bericht ber erwachenden Cobten,

Durch die Entigeidung bes ewigen Erften, und feines Gefalbten,

Burbig, noch ber Chre zu feyn! bas ift fein Befireben. Benigen Chre war Schwach für diefe himmlische Geele ? Sieht er ben Gottlichen tommen, so geht er, von Seligfeit trunten,

Ihm entgegen, als ging' er ihm schon am ewigen Ehrone

Jauchzend entgegen. 3ch hab ihn gefebn, ba gu Eabors Gebirge.

Riederstiegen die Bothen belherrn, Elias und Mofes. Siehe! ber Berg umgog fich mit hellen schattenden Wolfen. Jesus murbe vertiart. Sein Antlit war, wie die Sonne,

Wenn fie allgegenwärtig und boch im Mittag glanzet; Und das Gewand war filbern, wie Licht. Da eiles Jakobus,

Wie in das Allerheitigste Gottes ber oberfte Priefter, Aron, zu Gott, und dem Enadenfluhl', und der Lade des Bundes,

Alfo eilte Jatobus, erfullt von der Chredes Anfchauns, Des er gewürdiget ward, ber hoben Erfcheinung entgegen.

Unter ben beiligen Bwolfen ift diefer ber Martyrer Erftling.

Also fagen ber Borficht-Cafein. Ihm ift es bestimmet, Bald zu gehn in Kriumph auf der Zufunft weiteren Schauplas;

Und bes ewigen Geiftes Begierd' unendlich ju ftillen. Simon, ber Rananit, den bu bort figend erblicfeft, Sagte fein Engel, Megidden, war ein Schafer in

Jesus rief ibn vom Felbe. Sein filles Leben voll Unfould,

Und die Demuth, mit welcher er ihm in Einfalt biente,

Bandte das herz des Ertofers ihm zu. Denn da er

Einft zu ihm tam, ba schlacheet' er Jefus mit forgfamer Gile

Bleich ein ingendlich Lamm, und ftand, und bient' ibm in Unfduld. Segnete fic, und bie niedrige Sutte, wo Sottes Prophet war. Jefus af fo froh, wir er einft in dem Saine gu Mamve Dit zween Engeln, und Abraham af. Romm, folge mir, Simon, Sagt' er gu ibm, und lag den Gespielen bie Berbe ber -Lammer. THE REPORT OF THE PARTY Denn ich bin mi, bon bem on bas Lieb ber himmliiden Schaaren Reben ber Quelle, Bethlebeme einft, noch Rnabe, bernahmeft. Dort geht mein Beijebter berbor, fprach Geraph Adoram, Schag, Jafobus, ben: Alphaibe ! Dieß, ernfte, Befichte Ift verfdwaigende Tugend , die weniger faget, all " 196 An a graf augubt. Rennt ibn ber Emige nur, wenn ibn auch von Entet au Entel (1, 6) Renfchen nicht tennten, er unbefannt ben Unfterblie den bliebe: Bieb, er murbe, bom Rubm unbelohnt boch ebel at und gut fenn! Mmbiel fprach ferner: Der bort voll: Gebanten und einfam Lief in dem Balde fich zeigt, ift Thomas, ein feurfe ger Jungling,

Stets entwidelt fein Beift aus Gebanten Gebanten? 3br Ende Bindet er oft nicht, wenn fie vor ibm fic, wie Reere, verbreiten ! Bath batt' er fich in bem finftern Gebau bes traumenben Gaddot .. allein bes Meffias gewaltige Rlaglich verloren: Bunber : 115 Metteten ibn, er verließ bie labprintbifden Irren, Ram gu Jefus. Doch wurd'ich mich feinetweden noch ofter Bartlich befummern , hatt' ihm gu biefer bentenben Geele Richt bie Ratur ein reblichet Berg und Tugend gegeben. Jener ift Matthaus, fo fprach Bilbai, ein Junger, Der in Dem vollen Schoof wolltfiger Mettern erzogen, Und durch fie gu bem niedern Geschaft ber Reichen verwohnt ward. Die des unfterblichen Beiftes uneingedent, unerfattigt, Wie für die Ewigfeit, fammeln. Allein Die machtigern Triebe Beines Geiftes erhuben fich Bald, ba er Jefus erblicte. Raum windt' ibm ber Meffick; er folge, und ließ die Beidafte, Die ihn bisher gu ber Erbe gebrudt, ben Thieren

aurude.

|    |          | •   |     |      | 284 7 |       |
|----|----------|-----|-----|------|-------|-------|
| 69 | entreift | 140 | ein | Deld | der J | Còxic |

Bo entreift fich ein helb ber Sonigs weichlichen Böchtern ber Gal Chafte

Auft ihn ber Lob für das Baterland. 3ns Gefilde, wo Gott ftebt,

Und dem Berderben, geruftet mit Race, die Souls bigen Bugahlt,

Aufet ihn mehr, als ewiger Auhm, die Stimme der Unschuld.

Danfbar wird ibn ber Mund befreyter Gludlicher ehren;

Denn fein Krieg war gerecht. Und bleibet er, mitten im Burgen,

Da noch Menfch; fo wollen wir ibn bor bem Ewisgen fingen.

Seraph Siona fuhr fort. Der bort mit filbernem.

Jener freundliche Greis, ift Bartholomaus, mein Junger.

Schau fein frommes heiteres Antlit. Die heilige Tugend

Bohnt da gern. Den Sterblichen wird die Strenge ber ernften,

Benn er vor ihnen fie thut, weit liebenswurdiger werden.

Du wirft viel zu bem herrn versammeln. Gie werben bein Ende

Seben, und fich wundern, wenn bu in dem Schweiße bes Codes

Deinen Morbern und Brubern, wie junge Geraphin, lådetft. - Erocenet mit mir, wenn er ftirbt, bas Blut von feinem Antlit, Dimmlifche Freunde, damit fein abicbiednehmenbes . Ladeln Alle Versammlungen febn, und fich gu'bem Cobne befebren. Jener blaffe verftummende Jungling, fo fagte jest Elim. Ift mein ausermablter Lebbaus. Go gartlich und füblend, Als die Geele des ftillen Lebbaus, find wenig erichaffen. Da ich aus jenem Gefilde fie rief, wo die Seelen der Menichen Schweben vor bes Leibes Geburt, fich felber nicht fennend. Rand ich fie im Truben an einer rinnenden Quelle, Belde, wie fernberweinende Stimmen, flagend ins That floß. Dier hat einft, wie die Engel ergablen, der traurige Geraph, Abbadona, geweint, ale er aus Eden gurudtam, Und ber beiligen Unichuld ber Mutter erfte beraubt fab. Ach ihr wift es, daß, Seraphim oft hier Seelen betlagen, Denen fie Gott gu Bertrauten erfohr, die aber auf Erden

Erft die heilige Jugend mit frommer Unschuld befronen,

Dann bes gottlichen Lebens Beginn entheiligen werben. Ach fie wird, vom Lafter entstellt, ein schreckliches Ende

Rehmen. Sie find es, um die vor ihrer dunteln Geburtsteit

Bruderlich, mit Soufgern der himmlifden Freundsfcaft, mit Ehranen,

Menfchen unweinbar, Die Seraphim Magen. Sier fand ich die Seele

Meines geliebten Lebbaus gehullt in ruhige Bolten. Alfo vernahm fie ben traurigen Con mit leifer Empfindung,

Belde, fo lang die ftartern der irdifden Sinnlichteit walten,

Schlummert, aber erwacht, und des erften Lebens erinnert,

Wenn die Seele mit Licht befleidet dem Leib' ent-

Dennoch blieb bas leife Gefüht der traurigen Stimmen Machtig genug, die erfte Gestalt der Seele zu bilden. Sie hab' ich fanft in dem Schook leichtsliegender Morgenwolfen

Bis gu ber fterblichen hutte gebracht. Die Mutter gebar ibn

Unter Palmen. Da tam ich vom Wipfel ber raus

Ungefehn, und fuhtte ben Rnaben mit lieblichen Luften.

Aber er weinte icon bazumal mehr, als Sterbliche weinen,

Benn fie mit dunfler Empfindung den Sod von ferne fcon fühlen.

Alfo bracht' er, ben jeder Thrane, die Freunde vergoffen,

Innig gerührt, ben jedem Schmerz der Menichen empfindlich,

Soine Jugend woll Eraurigfeit bin. So ift er ben Jesus Immer gewefen. Wie fehr bin ich deinetwegen bekummert!

Wenn ber Ertofer firbt, dann wirft du, beiliger Jungling,

Unter des Clends Last vergehn. Ach start ibn,

Start ibn alsbann, Erbarmer ber Menfchen, bamit er nicht fterbe.

Siebe, da fommt er felbft, tieffinnig mit wantenbem Schritte,

Begen uns ber. hier tannft du ihn; Geraph, naber betrachten,

Und von Antlit ju Antlit ber Geelen gartlichfte feben. Als der Geraph noch fprach, da trat ber ftills Lebbaus

Unter fie bin. Mit Schnelligfeit wich bie bobe Ber-

bem Sterhlichen. Also gertheilen fich Erlihlings.

dem Sterblichen. Also zertheilen fich Frühlingslufte,

Bor der Nachtigall klagendem Con, wenn fie mutterlich jammert.

Seto umgaben fle ibn, und ftanden, wie Menfchen, voll Liebe

Um ibn herum. Bon feinem wo, wie er glaubte, vernommen,

Rlagte der stille Lebbaus, und schlug in der herzlischen Rage Ueber bem haupt die hande gusammen. Go find'

ich ihn nirgenbe! Schon ift ein trauriger Lag, schon find swo Nachte vergangen;

Und wir feben ihn nicht! Ja, scine verruchten Berfolger Saben ihn end'ich gewiß ergriffen! Ich armer Berlagner

Rann noch leben, und Jejus ift todt! Dich haben bie Priefter

Rtaglich erwurgt, bu gottlicher Mann! und ich fab bich nicht fterben!

Ach, und ich habe dir nicht dein gottliches Auge geschloffen!

Sagt, Berruchte, wo wurgtet ihr ihn? In welche Gefilbe,

Belde bange perodete Bufte, zu welchen Gebeinen Unter ben Codten brachtet ihr ihn, und nahmt ibm bas Leben ?

| 130          | 111. 8 61. 0. 337 - 37.                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| •            | gest du, gottlicher Freund. Ja, unter -<br>den Todten,     |
| • •          | entstellt, der innigen Huld, und des himmlischen Lachelne, |
| Aller beiner | erbarmenden Blicke von Mordern beraubet,                   |
| •            | und bich haben die Deinen nicht fterben gefehen !          |
| Ach daß ni   | ur bieß bange herd mir langer nicht schluge!               |
|              | Geift, geschaffen sur Angft, wie bieß buntle Gewolte,      |
| Tief in di   | e Racht des Todes entfloh! ich lag, und schliefe!          |
|              | A P. A Company in California                               |

Also klagt' er, und fank ohnmachtig in Schlum= mer banieder.

Clim bededt' ibn mit Sproglingszweigen bes ichattendem Delbaums,

Bebete bann mit warmenden Luften fein farrend Geficht an,

Ungefehen, und gob ihm Leben und ruhigen Schlummer

Ueber fein haupt. Er schlief, und fah im heiligen . Eraume,

Durch den Engel, ben Mittler vor fich lebendig berumgebn.

Selia hing mit thranendem Blid, und menfchlis dem Mitleid

Heber ibm, als ben ben Grabern noch einer ber Junger heraufftieg.

Rennet mir auch jenen, so fagt er, ber bort an bem Berge

Und fich nabet. Ihm fallt fein schwarzes lodichtes Saupthaar

Ueber bie breiten Schultern herab. Gein ernftes Geficht ift

Boll von maunlicher Schone. Dieß haupt, bas iber bie haupter

Aller Junger ragt, vollendet fein mannliches Anfebn. Aber barf ich es fagen, und irr' ich nicht, himm-

Lifche Freunde, Benn ich in diefem Jug des Gesichts Unruh entbede, Und in jenem nicht Edles genug? Doch er ift ja ein Junger,

Und er wird ja bereinft Gericht mit dem Gottlichen.

Aber ihr ichweigt, Unfterbliche! Reiner von meinen. Geliebten

Sagt mir ein Bort! Ach warum foweigt ibr, bimmtifche Freunde?

hab' ich euch traurig gemacht, bag ich biefen Junger verfannte?

Redet mit mir, ich habe geirrt. Und bu, heiliger Junger,

gurne bu nicht; ich will, wenn du einft, als Mare tyrer, Gott ehrft,

Und in Eriumph die Unfterblichen fiehft, bann willi ich den gehl dir.

Durch die gartlichfte Freundschaft vor diefen Geraphim gut thun.

Ach fo muß ich benn reben, fprach Ithuriel feufgend, Sing mit banggerungenen Sanden dem Seraph entgegen,

Ach fo muß ich benn reben, mein Freund! Gin ewi= ges Schweigen

Bare fur meinen Rummer, und beine Beruhigung, beffer !

Aber du willst es, ich red', o Seraph. Ischariot heißt er,

Welchen bu flehft. Ja, Scraph, ich wollte nicht über ihn weinen,

Ungeruhret, und thranenlos, und ohne Betrubnig, Wollt' ich ihn fehn, und in heiligem Born den Schul-

Satt' ihm Gott nicht ein Berg, bas auch bem Guten erweicht mard,

Und in der unentheiligten Jugend Unschuld gegeben; Satt ihn nicht der Meffias der Jungerschaft wurdig geachtet;

Die er auch frommes herzens begann, und mit beis ligem Bandeli

Aber ach nun! . Doch ich schweige, mein Leid nicht unendlich ju haufen !

Ja, nun weiß ich, warum, da wir von den Seelen der Junger Uns por des Leibes Geburt, vor dem Antlig Gottes.

Uns vor bes Leibes Geburt, vor dem Antlig Gottes, befprachen,

Barum damals, fo wintte ber Richter ihm! Geraph

Craurig herunterftieg, und einen der goldenen Stuble, Die den Zwolfen der Emige gab, mit Bolfen bebedte.

Auch ift Gabriel traurig und mit verhulltem Gefichte Dir vorübergegangen, als ihn in der foredlichen Stunde

Geine verlaffene Mutter gebar! Barft bu nicht geboren !

Satte von deiner ewigen Seele fein Geraph gefprochen, Du Berforner! dieß mar dir beffer, als daß du den Mittler.

Und der Junger erhabnen Beruf unedel entheiligft, Geraph Ithuriel fprache, und blieb mit fintenbem

Bang vor Selia fieben. Mein ganges Berg erbebt mir, Und ein' trubes Duntel; wie Dammrung; unwolfet mein Auge!

Sagte Sella feufgend. Ifcariot, einer ber Bwbife, Und bein Junger, Ithuriel? Bas ber Unfterblichen feiner

Jemals geglaubt, was jeso vor Wehmuth ihr Mund

Der entheiligt ber Junger Beruf, und ben gottlichen

Doch was ift benn des Armen Berbrechen? Bas that der Berlorne,

| 132 III. 6 e f. v. 420 - 4 | 434. |  |
|----------------------------|------|--|
|----------------------------|------|--|

Das ihn vor Jefus, und dir, und allen Geiftern, entehrte?

Sag' es frey, swar bebt mir das herz, doch, Ithuriel, fag' es!

Seraph, heimlicher haß hat den ungludseligen Junger

Wider ben gottlichen Mittler emport. Er haffet Johannes,

Beil den Jesus von Allen mit inniger Zartlichkeitliebet; Und, zwar dieß verbirg' er fich gern, er haft den Erlofer!

Much find in einer erfchredlichen Stunde Begierben nach Reichthum

Dief in feiner Seele, die war fonst edler, gewurzelt. Denn fie tannt' ich im Junglinge nicht. Bon ihnen geblendet,

Glaubt er, nun werde Johannes dereinst, vor den anderen Jungern,

Aber besonders vor ibm, in dem neuen Reiche des Mittlers,

Ringeum herrliche Schate, des Reichthums Erftlinge, fammeln!

Dieß hab' ich oft, wenn er, wie er glaubte, von feinem bemerfet,

Einfam irrte, von ibm aus flagendem Munde ver-

Einst, als er auch, bieß schredliche Bild wird mir lange por Augen

Schweben, und lange mein herz mit ftiller Behmuth erfullen!

Sinft, als er auch im Thal Benhinnon voll Unruh es faate,

Und in Buniche ber Botheit bey feiner Befculdis gung ausbrach :

Alls ich baben, voll Rummer, und troftlos in mich gefehret,

Stand, and mein Antlit erhub, ba fab ich, wie Satau vorbevaing,

Und mit bitterem Spott, und triumphirendem Lacheln Bon Ichariot kam, und ftolzmitleidig mich ansah. Jest ift fein herz so elend, so bloß dem Sturme bes Lasters.

Das ich wegen jedes Gefühls, und jedes Gedantens Innig forge, fie führen ihn einst gum schnellen Berberben.

Gott! baß beine gefurchtete Sand jest Satan im

Mit biamantenen Retten ber tiefften Finfternis hiefte! Das die unfterbliche Seele, die du, erhabner Reffias, Auch zu deiner Ewigfeit schufft, von ihrer Berirrung Biederzutehren, die theuren ihr übrigen Stunden erariffe!

Daf fie, wurdig ber hohen Geburt und ber ichaffenben Stimme,

Da gur Unfterblichteit Gott fie rief, und ber Jungerichaft weibte, 135

Ihrem ergrimmten Berderber unüberwindlich und furchtbar,

Gleich dem muthigsten Seranh, mit heiligkeit wider

Cheurer Geraph, was fagt denn der Mittler, fprach Gelia ferner,

Ach was fagt' benn ber gottliche Mittler von bem Berlornen?

Ronnen bes Gottlichen Blide noch febn ben naben Berbrecher ?

Liebt er ihn noch? und wenn er ihn liebt, wie entbecft er fein Mitleib?

Selia, bu zwingst mich, ich muß dir alles ent-

Bas ich fo gern bor mir felbft, bor bir, und ben Engeln verburge.

Befus liebt den Unwurdigen noch. Boll forgfamer Liebe,

-' Bwar mit Borten nicht, aber mit Bliden ber gott-

Sagt' er ihm jungft ben einem gufriednen vertrauli-

Bor ber Junger Berfammlung: Er feus, er werb' ihn verrathen!

Celia, fiehe, da tommt er herauf. 3ch will den. Berruchten

erner nicht febn, tomm mit mir. Ithuriel fagt' es, und eilte. Belia folgte betrübt. Johannes zwenter Befchuter, Salem, ein himmtifcher Jungling, begleitete bepos von ferne.

Jefus gab bem geliebten Johannes zween heilige Wachter.

Raphael, einer vom Thron, ber hohen Seraphim einer,

Und aus Gabriels Ordnung, der ward fein erfter Befchuter.

Selia, und Ithuriel gingen bevoe gu Jefus In die Graber. Da trat mit heiterem Angesicht Salem Unter fie hin, und blidte fie an, und umarmte fie gartlich.

Frohe befanftigte Buge verflarten das Angeficht Salems, Und ein jugendlich Lacheln umfloß bes Unfterblichen Stirne;

Da, wie die Pforten des lieblichen Morgens im Fruhling fich offinen,

Sich fein heitiger Mund voll fußer Beredfamteit aufthat, Und ihm von der Lippe der Sauch fanfttonend bere

abfloß. Seraph, beruhige bich, der bort in den Grabern

ben Jesus Junger. Bener ift Johannes, der liebenstourdigfte Junger.

Jener ift Johannes, ber liebenstourdigfte Junger. Schau ihn an, bald wirft bu nicht mehr an Ifchae riot deuten!

Seilig, wie ein Seraph, o wie der Unsterblichen einer, Lebt er bey Jesus, der ihm fein herz vor Allen eröffnet,

Und mit gottlicher hulb fich ihn jum vertrauteffen mahlte!

Wie die Freundschaft des hohen Cloa und Gabricle Freundschaft:

Oder wie Abdiels Liebe war zu Abbadona,

Als er mit ihm noch lebte in anerschaffener Unschuld: Also ist Johannes und Jesus gottliche Freundschaft. Und er ist es auch wurdig. Roch ward in heiligen

Stunden

Reine fo himmlifche Seele vom großen Schopfer gebildet,

Als die unschuldige Seele Johannes. 3ch hab' es gesehen,

Da die Unsterbliche tam. Sie priefen glanzende , Reiben

himmlifder Junglinge felig, und fangen von ber Gefpielin:

Gen uns zu beiner Schopfung gegrußt, unfterbe liche Freundin,

Seilige Cochter des gottlichen Sauchs, tomm, fer uns gefegnet!

Du bift icon und gartlich, wie Salem; wie Raphael, bimmlifc

Und erhaben. Dir werden aus deiner heiteren Fulle, Wie aus der Morgenrothe der Thau, die Gedanken geboren,

Und bein menfoliches herz, bein herz voll Innigfeit flieget

Ueber von fußem Gefühl, fo wie der Unfterblichen Muge

Boller Entzudungen weint, wenn es frommere Tha-

Tochter bes gottlichen hauchs, vertraulichste Sowe-

Die einst Abam in ihrer unschuldigen Jugend befeette, Romm, wir führen bich jest zu beinem Genoffen, bem Leibe.

Den die Natur foon bilbet, bamit fein Lacheln, o Seele, Schatten beiner himmelsgestalt im Antlige zeige. Ja, er wird schon, und beinem Leibe, bu Gottlicher, aleich fevn,

Den nun bald ber ewige Geift zu dem fconften ber Menfchen

Bilben wird, bem iconften vor allen Rindern von

Ach, dieß garte Gebau muß einft in den Staub bin-

Und verwefen! Aber bich wird bey ben Todten bein Galem

Suchen, und auferweden, und wenn bu ermacht but, vertlaren !

herrlich, nach himmlifcher Bilbung, mit neuer Schonbeit umfranget,

Wird er bich bann in tommenden Wolfen, du Richter ber Menfchen,

Deinem Meffias entgegen ju feinen Umarmungen führen.

Alfo fang von meinem Johannes die himmlifche Ju-

Salem fagt' es, und schwieg. Er und die Sera-

Um Johannes herum voll fußer gartlichfeit fieben. Alfo ftehn drey Bruder um eine geliebtere Schwefter Bartlich herum, wenn fie auf weichverbreiteten

Sorglos fclaft, und in blubender Jugend Unfterb-

Ach fie weiß es noch nicht, daß ihrem redlichen Bater Seiner Tugenden Ende fich naht. Ihr diefes zu fagen, Ramen die Bruder; allein fie feben fie schlummern, und fcweigen.

Unterdeß fcbliefen, mude von Rummer, die übrigen Junger

In den Schatten des Delberge ein. Der unter dem Delbaum,

Wo er feinen bededenden Arm am tiefften herabließ; Jener im Chale, das fich ben fleinen Sugeln verfentte; Diefer am Buß der himmlifchen Ceder, die hoch und erhaben

Stand, und mit leifem Geraufch von dem' fillen waldigen Bipfel

Schlummer und Thau auf die Ruhenden traufte. Biel foliefen in Grabern,

Welche die Rinder der mordenden Stadt den Propheten erbauten.

Judas Ifcariot war, nicht weit von bem ftillen Lebbaus,

Der fein Berwandter und Freund war, voll Unruh eingeschlafen.

Aber Satan, der feitwarts in einer verborgenen Soble Alles, was die Engel von ihren Jungern erzählten, hatte gehort, brach gurnend hervor, und ließ, voll Bedanten

Bu bem Berberben entflammt, fich über Ifchariot nie cr.

Alfo nahet die Peft in mittern chtlicher Stunde Schlummernden Stadten. Es liegt auf ihren verbreiteten Flügeln

An den Mauren der Tod, und haucht verderbende Dunfte.

Jeho liegar die Studte noch ruhig; ben nachtlicher Lampe

Bacht noch ber Beife; noch unterreden fich edlere Freunde,

Bey unentheiligtem Wein, in dem Schatten buftenber Lauben,

Bon der Seele, der Freundschaft, und ihrer unfterbe ... Lichen Dauer !

Aber bald wird ber furchtbare Cod, fich am Kage bes Jammers

Heber fie breiten, am Lage der Qual und des fterbenden Winfeins,

Benn mit gerungenen Sanden die Braut um ben Brautigam wehtlagt;

Wenn, nun aller Kinder beraubt, die verzweifelnde Mutter

142 III. & e f. D. 550 - 565

Wuthend bem Rag', an dem fie gebar, und geboren ward , fluchet: Wenn mit tiefem verfallneren Auge die Todtengraber Durch die Leichname mandeln, bis boch aus ber Donnerwolfe Mit tieffinniger Stirn der Codesengel berabfteigt, Weit umberfchaut, alles ftill, und einfam, und obe Siebt, und auf den Grabern-in ernften Betrachtungen ftebn bleibt. Go tam über Ifcariot Satan gum naben Berberben, Gof bann einen verführenden Traum in fein offnes Behirne. Schnell emport' er das flopfende Berg ju Begierden ber Bosheit: Gentte guerft empfundne Gedanten, voll Keuer, fturmend, Ibm in bie Geele. So wie fic ber Donner in fdweflichte Berge Dimmelab fturgt, fie entgundet, dann neue Donner verfammelt, Dann durch die Liefen, nunmehr ein ganges Better, fich fortwalat. Denn der Seraphim bobes Geheimniß, ben Seelen ber Menichen Edle Gedanten, ber Emigteit murdige große Gedanfen Cingugeben, war Satan, ju feiner großern Betdammniß;

Roch bekannt. 3war kam aus treuer forgfamer Ahndung

Seraph Ithuriel wieder jurud, ben bem Junger gu bleiben;

Aber da er entdedte, wie über Ifcariot Satan Sich verbreitete, bebt' er und ftand, und fabe gu Gett auf.

Und entichlos fic, vom Schlaf Ifcariot aufau-

Dreymal ichwebt' er auf Flugeln des Sturms durch braufende Cedern Ueber fein Angeficht bin, ging dreymal mit machti-

gem Schritte Bey dem Junger vorben, daß des Bergs haupt

unter ihm bebte. Aber Ischariot blieb, mit falter erblaffender Bange, Bie in todtlichem Schlummer. Der Seraph ver-

hullte fein Antlis. Gleich erfchien bem Junger im Braum fein Bater, und fah ihn

Starr und troftlos an, und fprach mit bebender Stimme:

Und du schläfft, Ischariot, hier unbekummert und ruhig, Und entfernst dich so lang van Jesus, als wenn dunicht wußtest,

Daß er bich haßt, und die übrigen Junger alle bir porgiebt !

Barum bift bu nicht immer um ihn mit ihnen gugegen ? Barum fucheft bu' nicht von neuem fein Berg gu gewinnen ?

Ach wem ließ, Ifchariot, dich dein fterbender Bater! Gott! mit welcher Bergehung hab' iche, mit welchem Berbrechen

Hats mein Geschlecht verdient, daß ich aus dem Ehale des Sodes

Rommen, und um Ifcariot hier und fein trauriges Schidfat

Weinen muß? Und meinst du, du werdest im Reich des Messias,

Das er errichtet, gludlicher feyn; fo betrugft bu bich, Aermfter!

Rennst bu nicht Petrus, o fennst du Die Bebedaiben, Diese geliebteren Junger, nicht mehr ? Die find et, Die werden

Großer, als du, und herrlicher feyn! Die werden ben Alus

Schate, wie Strome, ju fich von des Landes Milbe verfammeln.

Auch die übrigen werden ein viel glückfeliger Erbe, Als mein verlaffener Sohn, von ihrem Meffias empfangen.

Romm, ich will dir ihr Reich in feiner herrlichteit

Stelge mir nach! auf, wante nicht! fomm, ermanne bic, Judas!

ft bu dort vor uns das unendliche breite Gebirge,

Beldes ins fruchtbare Thal verlangte Schatten binabstreckt ?

hier wird unaufhorlich, wie aus dem schimmernden Ophir,

Bold gegraben; hier trieft das Thal, durch felige Jahre, Reich und unerschöpflich, vom Ueberfluffe des Segens. Dieß ift seines erwählten Johannes gesegnetes Erbe. Jene higgel, belastet von dichten schattenden Reben, Diese von wallendem Korn weit überfließenden Auen Sind dem geliebteren Petrus von feinem Messias gegeben.

Siehft du die gange Fulle des Landes? Bie hier fich die Stadte,

Stangend und hoch, voll ungahlbarer Menfchen, im Ehale verbreiten!

Bie fich neue Jordane bort, die Stadte zu maffern, Unter jener Umwolbung der hohen Mauren dahinziehn! Barten, gleich dem befruchteten Eden, beschatten den Goldsand

Ihrer Geftade. Dieß find die Konigreiche der Junger. Aber erblickt du, Ischariot, auch in jener Entfernung Dort das kleine gebirgichte Land? Da liegt es verobet,

Bild, unbewohnt, und fteinicht, mit durrem Gehole-

| 146            | III. 6 e s. 616 — 630.                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Ueber i        | hm ruhet die Racht in der talten weinenden Wolfe,       |
| Unter i        | hr Cis und nordischer Schnee in unfrucht-               |
| <b>B</b> o ver | dammt zu der Rlage, zur Ded ,- und deiner Gefellschaft, |
| Ràctli         | che Bogel ble donnergefplitterten Balber burchirren.    |
| 21ch bei       | n Erbe! Wie werden vor dir, verachteter Junger,         |
| Bald bi        | ie übrigen Gilfe, mit triumphirenter Stirne,            |
| Stold t        | porubergehn, und faum in dem Staube did merten!         |
| Judas,         | du weinest vor Gram, und edelmuthigem 3orne!            |
| Sobn,          | du weinest umsonft ; umsonft fließt jede der            |

Ebranen. Die in beiner Verzweiflung dir fließt, wenn du felbft

dir nicht bepftebft! Dore mich an, ich foliege bir gang mein vaterlich herr auf:

Sieb, ber Deffias faumt mit feiner großen Erlofung, Und mit dem herrlichen Reich, das er aufgurichten verbeißen.

Richts ift ben Großen verhafter, als Rajarets Ronig ju dienen!

Laglich finnen fle Cob" ibm aus. Berftelle bich, Judas,

Schein', als wollteft bu ihn in die Sand ber martenden Briefter

Heberliefern : nicht Rache' zu üben, weil er bich baffet : Sondern ibn nur Tadurch ju bewegen, bag er fic

endlich Ihrer langen Berfolgungen mud', und furchtbarer geige,

Daß er, mit Schande, Besturgung, und Schmach fie ju Boben ju folagen,

Sein fo lang' erwartetes Reid auf Ginmal errichte. D dann warft du ein Junger von einem gefürchteten Meifter ;

Dann, bann murdeft du auch dein Erbtheil fruber erlangen!

Bit es auch flein; fo fannft du es doch, erlangft bu es fruber,

Endlich mit unermudendem fleiß, mit Bachen und Arbeit.

Durch Anbauung und Sandel, bereichern, daß es der andern

Großem gefegneten Erbe, wiewohl bon ferne nur! ateiche.

hierzu fullen gewiß, fur die Ueberlieferung Jefus, Dir die dantbaren Priefter mit ihrem Golde bie Sande.

Dieß ift ber Rath, den Dir bein befummerter Bater ertbeilet.

Shaue mich an! Ift es nicht mein blaffes erftorbenes Antlib ?.

| Ja, aus des unteren Libanons hain, felbft ba für bich machend,                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Romm' ich hierher, und zeige bir beine Rettung in Eraume !                                             |
| Doch du erwachft. Berachte nicht, Sohn, bie er mahnende Stimme                                         |
| Deines Baters, und lag mich nicht traurend g<br>meinen Genoffen,                                       |
| Bu ben Seelen ber Tobten mit herzeleib nicht bin<br>abgebn!                                            |
| Satan richtete fich nach feiner Gefichte Vollendun<br>Ueber ihm auf. So richtet fich hoch ein werdende |
| Berg auf,<br>Rurz noch ein Chal, wenn Thaler um ihn ben Er<br>fchüttrung der Erde                      |
| Mit den gefunknen Gewolben hinab in die Lief<br>fich fturgen.                                          |
| Judas erwacht, springt ungestum auf. Ja fie war es<br>die Stimme                                       |
| Meines todten Baters, fo redt' er, fo fab ich ibi                                                      |
| Allso ist es gewiß: Er hasset mich! Selbst bey der<br>Lodten                                           |
| Ift es bekannt! Bas bu immer mit gitternder Abu dung vermuthet,                                        |
| Du Berlagner, das melden dir jest die Seelen de<br>Todten !                                            |
| Run wohlan! fo will ich denn hingehn, alles vollenden                                                  |
|                                                                                                        |

Bas mein Geficht mir gebot! Allein so handl' ich ja untreu

An dem Deffias! Und wenn mir gurnende Schwermuth den Traum gab,

Dber Satan? Entfleuch, ju furchtsamer fleiner Bebante!

Aber ich fuhle ben mir nach Reichthum beiße Begierden !

Deife Begierden nach Rache! Bas bift bu, Geele,

Ach so empfindlich, und bang, dich mit fcmachen Gebanten gu qualen ?

Traume beigen fich bir! Die Traume befehlen bir Rache!

Benn ein Geficht fle gebeut, fo ift die Rache geheis ligt!

Satan hort' ihn fo reden, den fcon die Gerichte bes Richters

Leise trafen, weil er vorher die Unschuld der Seele Schon entheiliget hatte. Mit vollem schweigenden Stolze,

Schauete Satan auf ihn, und mit wildem Antlisherunter.

Alfo fieht ein gefürchteter Fets aus der hoben Wolle

In das wogende Meet auf schwimmende Leichname nieder!

| III. |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |

Aber nun faßt ber Donner ibn bald, bald ift er,

gertrummert,

150

| Jerirummert,                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| Dief in bem Deer ein Thal, und liegt; ihn werden bie Infeln         |
| Sallen febn, und rings zujauchzen bem rachenden Donner.             |
| Satan verließ bas Gebirg', und ging mit geho-<br>benem Schritte     |
| Meber Jerufalem bin, und fucht' in den ftillen Pallaften            |
| Raiphas auf, ben Beind, und ben Dobenpriester ber Gottbeit.         |
| Heber fein Berg voll Boshcite noch viel boshaftre Gedanten          |
| Rudgugießen, und ibn mit dunfeln Gefichten gu taufden.              |
| Judas Ischariot blieb noch vertieft in irre Ge-                     |
| Auf dem Gebirge. Der Lag ging jest der ichlum-<br>mernden Bett auf. |
| Jefus erwachte, Johannes mit ihm. Gle gingen gujammen               |
| Muf den Berg, und fanden dafelbft die Junger noch follafend.        |
| Jefus ergriff bem frommen Letbaus Die fintenden Bande,              |
| Sprad, ale er jest erwachte, gu ihm: Da bin ich, und lebe, die !!   |
| Frommer Lebbaus! Der Junger fprang auf, um armt' ibn mit Ehranen,   |
| 1500                                                                |

Lief, und wedte bie übrigen Junger, und brachte fie Icfus.

Mis fie ihn rings vertraulich umgaben, fprach er gu ibnen :

Komm, du heilige Schaar, wir wollen und unter

Diefen übrigen Lig vor tem Abichiedetuffe noch freuen!

Romm, jest ftebet uns Garon noch offen, thaut noch ... der himmel

Ueber uns aus dem frühen Gewolt in die Segensgefilde. Siehe, die himmlische Ceder, von meinem Bater erzogen,

Gendet noch fuhlende Schatten herab. Roch feb' ich ben Menfchen

Bon fo gottlicher Bildung bey meinen Unfterblichen wandeln!

Aber bald ift das Afles nicht mehr! Bald wird fich der himmel

Dunkel mit schreckenden Bolken umgiehn! Bald werden die Tiefen

Ungestüm Azittern, und dieß Gefitde voll Segen, Dieß geliebte Gefitde vermuften! Bald fcaun bie Menschen

Dit Morbbliden mich an! bald werbet ihr alle mich flichen!

Beine nicht, Petrus, und bu, mein garilichbefummerter Junger, Beine du nicht! Benn der Brautigam da ift, weinet Die Braut nicht.

Ach ihr werdet mich wieder erbliden, mich febn, wie die Mutter,

Sie ein einziger Sobn ben den Auferstebenden febn wird.

Diefes fagt' er, und ftand mit gottlichheiterem Antlig

Unter ihnen; allein in feinem herzen empfand er Innerlich Seelenangst und ber Sohnung erhabene Leiben.

Alfo ging er, und ward von allen vertraulich begleitet; Rur von Ifcariot nicht. Der hatt' ihn unter den Schatten

Baldichter Bipfel von ferne gehort. Go weiß er ja felbft icon,

Sagt' er in sich, ba er Jesus, ber eilt, in ber Ferne noch nachfah,

Daß ihm ein Lag der Finsterniß droht! Go wird er auch wiffen,

auch wigen, Wie er feinen Verfolgern begegnen, und unüberwindlich, Was er anfing, endigen foll. Doch weiß er auch, Judas,

Weiß er, mas du beschloffest, auch ichon? Du willft
ihn verrathen! ...
Aber wenn das Gesicht mich nun tauschte? ber Traum

mich betroge? Taufchet mein Eraum mich; und fam er, noch mehr

ben Gehaften graum mitt, und tam er, noch mey-

D fo fen fle verflucht die Stund', in welcher ich ein-

Und zu mir mein Bater, wie Lobtengestalt, herauftam ? Rehrt fie gurud, dann muffe man fterbend Geheul auf den Bergen

Hören! sterbend Geheul in tiefen fallenden Grabern Ruffe man boren! Berflucht fen der Ort, wo ich lag und einschlief!

Dort, dort muff' ein entfesticher Cohn ben Bater ermurgen !

Sa! bort fließe bas Blut von meinem geliebteren .. Kreunde,

Wenn er unt eigner Sand in feiner Buth fich erwurgt bat!

Judas, wohin verirreft du dich! Berirreft? Bas' gurnft du

Heber dich felbft? Du verirreft dich nicht, wenn bu alfo getäuscht wirft!

Lehret mich ein gefandtes Geficht den Meffias verrathen, Und ich fundige dran; feuft du auch, unter den Lagen Schredtichfter Lag, verflucht, da mich der Meffias, erwählte,

Da er voll Liebe, mit Bliden der Suld, dem gehors chenden fagte:

Folge mir nach! Du muffeft umwoltt, und buntes, ... und Racht feyn!

Rabest bu; muffe bie Best in Finfterniffen umbergebn ! Lodten, fentt bie Conne den Strahl, berderbende Geuche!

Dich, Bag, nenne fein Menfch! und unter ben Dagen vergeß bich

Gott! Bie ergreift mich bie Angft! wie gittern mir alle Gebeine!

Judas, wo bift du? Erwache, fen ftart! Bas qualft du dich, Aermfter?

Deine Sefichte taufchen bich nicht! Und wenn fie bich taufchten;

Rannst du es anders, als so, wonach du durstell, erlangen?

Alfe rief er, wuthet' er, war, feit feinem Gefichte, Bwo erschredliche Stunden der Ewigfeit naber gefommen.

## Bierter Befang.

13151 1311

## b: I - 0.

Reiphad aber lag, nach Satans dunklem Gefichte, Roch voll Angft auf dem Lager, von dem die Rube gefiohn war;

Shlief bald Augenblick, dann macht er wieder, und warf fich

Ungestum, voll Gebanten herum. Wie tief in ber Feldschlacht

Sterbend ein Gotteeleugner fic walit; ber tommende Sieger,

Und das banmende Rob, der raufchenben Panger Getofe,

Und das Gefchrey, und der Lodtenden Buth, und der honnernde himmel

Sturmen auf ibn, er liebt, und finft mit gespalte-

Dumm und gebantenlos unter die Sodten, und glaubt gu vergegen.

Dann erhebt er fich wieder, und ift noch, bentet noch, fluchet,

Daß er noch ift, und fprist mit bleichen gudenden Sanden

himmelan Blut; Gott fluchet er, wollt' ihn gerne noch leugnen.

Alfo betäubt fprang Kaiphas auf, und ließ die Ber-

Aller Priefter und Meltften im Bolt fonell gu fic

Mitten im hohen Pallast mar. ein weiter Saat ber Berfammlung,

Aus des erhabenen Libanons hain falomonisch erbauet. Dort versammelten fich die Priefter und Aelteften Juda's,

Mit den Aeltesten Joseph von Arimathaa, ein Beiser Unter der ganzen entarteten Rachwelt des gottlichen Abrams,

Bon der Bahl der übergebliebenen wenigen Edlen. Still, wie der friedfame Mond in der hoben dams mernden Bolte

Ueber uns wallt, so ging in diesen Berfammlungen Joseph.

Auch tam Nitodemus, ein Freund des Meffias, und Josephs.

Raiphas trat jest herrifch hervor, und ergrimmt', und fagte:

Endlich, ihr Bater Gerufalems, muffen wir etwas befchließen,

Und mit gewaltigem Arm den Widerfacher vertilgen:

Oder er führet es aus, mas er wider uns lange schon aussann;

Und wir halten vielleicht heut unfere lette Berfamm-

Ja dieß Priesterthum Gottes, das Gott auf Sinai felber Durch den großten Propheten des Entels Entel gefest bat,

Das, in der langen Gefangenichaft, felbst Babylons Churme,

Das, in der Baffen Sturm, Die fcredlichen fieben Sugel

Richt zu erschüttern vermochten; bas wird ein fterb-

Ifrael, une, dem Tempel des herrn gur Schande, bertilgen.

Ift nicht Jerusalem sein? Sind nicht die Stadte Judaa's

Sflavinnen ihres vergotterten Cebers ? Entfliehet bas Bolt nicht

Aberglaubisch und blind bem Tempel weiserer Bater, Seine verführenden Wunder in weitentlegenen Buften Angustaunen, Die Bunder, Die Satan burch ihn gethan hat?

Und was blenbet wohl mehr? was ift bem staunenben Pobel

Bunberbarer, als wenn er fo gar Geftorbne, vom

Ober vielmehr ohnmachtige Rrante, vom Schlummer, erwedet?

Unterdeß find wir rubig, und warten, wenn uns fein Anbana In der Emporungen Buth vor feinen Augen ermurgt hat, Dag er une auch bon den Tobten erwede! Ja, Bater, ibr febt mich Stumm und erstaunend an! Ronnt ihr noch zweifeln? Ja zweifelt, Breifelt nur, und ichlummert! Es rief ibn Juda aum Ponia Riemals aus! Das wift ihr nicht! Riemals beftreut'

es mit Valmen 36m den Beg! Rie haben fie ibm Sofianna gefungen!

Dag bu, fatt Soffanna, ben Fluch bes Emigen borteft!

Dag im betaubten Obre dir des Donnerers Stimme, Statt des Triumphtons, ichallte! Dag tief in dem Abore des Todes

Rontge dir von dem eifernen Stuhl' aufftunden, die Aronen

Rieberlegten, mit bitterem Spott hoffanna bir riefen! Ja, unwurdige Bater bes Bolfe! (Bergeibet bieß Wort mir.

Belches ergrimmt in beiligem gorn mein wuthender Geift (prach!)

Richt die Alugheit allein, noch viel was bobres gebeut uns, Gott gebeut une, ihn fcnell von dem Antlit der

Erde ju tilgen!

Bormals redete Gott durch offenbarende Traume . Unferen Batern. Entscheidet, ob nicht auch Laiphas Traume,

Die Gott fendet, gefehn hat? Ich lag, (voll Lo-

Dir die Racht) auf bem Lager, und bachte bem endlichen Ausgang

Diefer neuen Emporungen nach. Das bacht' ich, und fchlief bann

Unentschloffen und kummervoll ein. Da war ich in Eraume

In dem Tempel, und eilte, mit Gott bas Boll gu verfohnen.

Soon floß Blut ber Opfer vor mir; ich ging anbetend Soon in bas Allerheiligste Gottes; ich hatte ben Borhang

Schon eröffnet: da fab, noch beben mir alle Bebeine! Bottes Schredniß fallt noch auf mich, wie tobtenb, berunter!

Aron fah ich , im beiligen Schmud, mit brobender Stirne,

Segen mich fommen. Gein Auge voll Feuer, von gottlichem Grimm voll,

Lödtete! Siebe, der Bruft Bild voll gewaltiger Strahlen

Bligte, wie horeb, auf mich! Der Cherubim Bittige raufchten

Surchterlich ber von ber Bundeslade! Auf Einmal entfiel mir

Somindend mein hohespriestergewand, wie Afc' auf die Erde.

Fleuch! rief Aron mit ichreckendem Con, du bee Priefferthums Schande,

Bleuch! Elender, dir fag' ich, daß du die heitige State Runftig nicht mehr, als Priefter des herrn, verwegen entheiligft.

Bift bu es nicht? hier fah er mich grimmig mit todtendem Blid an,

Wie man berab auf ben Cobfeind blidt, und lieber ibn wurgte!

Bift bu es nicht, Unwurdiger! bu, ber jenen Berruchten, Jenen entsehlichen Mann ungestraft bas Beiligthum

laftern, Meinen Bruder, Mofes, und mich, und Abraham

schmahen, Und die Sabbathe Gottes mit feiger Tragheit entweihn fieht?

Geh, Clender! damit dich nicht schnell, wo du ferner verweilest,

Gottes Gnadenstuhl mit dem heitigen Feuer verzehre. Alfo fagt' er. Ich flob, und fam mit zerfliegenden Haaren,

Und mit Afch' auf dem Saupte, gewandlos entfiellt,

inter bas Bolf. Da sturmte bas Bolf, und wollte mich todten.

Da erwacht' ich. Drep Stunden voll Qual, brep angstliche Stunden

Sab' ich feitdem, wie finnlos, in Todesfcweiße gelegen.

Und noch beb' ich, noch gittert mein herz von gebeis mem Schauer;

Und, der Stimme beraubt, erftarrt mir Me-Bung' im Munde!

Er. muß fterben! Bon euch, versammelte Bater, erwart' ich,

Bie er fterben foll, ichleunigen Rath! Mit ftarren-

Stand er hier sprachlos. Endlich erwacht er wieder, und fagte:

Beffer todten wir Einen, als' daß wir alle ver-

Aber auch dieses gebeut die Weisheit: Die Tage des Festes Buß er nicht sterben, daß ihn sein stavischer Babel

nicht fcupe. Raiphas fcwieg. Rein Laut, noch Geraufch von

Durch die Berfammlung gehört. Sie blieben alle verftummend

Sigen, und wie von dem Donner gerührt, hinftarrende Laften.

Joseph fab die herrschende Stille. Da wollt' er fur

Rlopft. Berte 3. 950.

Ihn bu vertheibigen, reden; allein ein gefurchteter Priefter,

Seine Buth, mit welcher er fcnell gu reben bervortrat,

Schreckten ibn. Philo, war bes Priefters Rand. Roch hatt' er

Rie von Jefus gerebet, gu ftolg, vor ber Reife ber Sachen,

Unentscheidend zu reden. Ihn hielten alle fur weise, Raiphas selbst; doch haßt' ihn der pharifaische Philo. Der stand auf. Sein tiefes und melancholisches Auge

Funfelte! Jeto fprach et mitzorniggeflügelter Stimme: Raiphas! Du wagst es, uns hohe gottliche Traume Berguerzahlen, als wußtest du nicht, daß der Ewige

Herzuerzählen, als wüßtest du nicht, daß der Ewige niemals Bolluftlingen erscheinen, daß heimlichen Sadducaern

Bobl tein Geist was verkundigen wird. Entweder du leugst und: Oder du fahft das Gesicht; Gott ließ so tief fich

herunter!
Ift bas erfte; so zeigst bu bich beiner romifchen

Staatstunft, Und des erhandelten Priefterthums werth: und war'

auch das lette, Soberpriefter! fo wife, daß Gott, Berbrecher ju ftrafen,

Souft auch taufdende Geifter ju faliden Propheten gefandt bat.

Daf der Stlav von Jefabels Baal, daß Ahab verderbe, Daf nicht langer zu Gott das Blut des Getodreten rufe, Steigt ein Todesengel vom Thron, und giebt den - Propheten

Falfche Prophezenung! und fiebe, die rollenden Wagen Erugen den fierbenden Abab zurud. Er ftarb, und fein Blut floß

hin in bas geld, wo Rabot erwurgt ward; ine geld, wo Gott ftand,

Und der Todesengel vor Gott des mordenden Blut gof. Aber dein Traum gebeut ja ten Widerfacher zu strafen! Du haft teinen gehabt! doch mit Weisheit haft du erfunden.

Aber zitterst bu nicht, ba ich den furchtbaren Ramen Eines Todesengels dir nenne? Bielleicht, daß ein folder

Schon dein bald ju vergießendes Blut vor des Ewis gen Thron magt!

Richt, als ob ich fur schuldlos hielte den schuldigen Jesus!

Gegen den Ragaraer, bift du ein kleiner Berbrecher! Du entweiheft das Seiligthum nur: er will es gerftoren!

Ihm ift in der richtenden Bage, die oft Berbrecher, Oft icon hochgethurmte Begwinger der Boller qu leicht fand,

Ch er wurde, fein Blut, jum gewiffen Tode, gewogen! Er foll fterben! und ich, ich will es mit meinen Augen Seben , wenn er erftarrt! Bon bem Sugel, wo er erwurgt wird,

Bill ich Erde mit Blute bededt ine heiligthum tragen; Der noch rauchende Steine von Blut an dem hohen Altare

Riederlegen, Abrahams Bolt ein ewiges Dentmabl! Riedrige Furcht, die uns beugt, den wantenden Bobel au fcheuen!

Rleinmuth, nicht von den Batern gelernt! Bofern wir dem Donner,

Gottes rachendem Donner zuvorzukommen nicht eilen; Wird mit ibm uns Gott zerschmettern! Rit brechen-Dem Auge

Werden wirs febn, wenn er ftirbt, und unrein neben

Fürchtete ber aus Thisba ben Pobel, die Priefter gu wurgen,

Als der ichlafende Baal gu feinem Wetter erwachte? Oder vertraut' er ihm mehr, fo vom himmel Zeuer ihm fandte?

Stehen auch feine Better uns ben; fo will ich allein mich

Unter bas Bolf binftellen! Und Weh bem unter bem Bolfe,

Der fich wider mich auffehnt, fagt, der Leichnam des Eraumere

Blute nicht Gott zu Ehren! Ihn foll die ganze Gemeine -- einigen: fendet mein fcagender Blick ihr Winke aum Tobe!

Bor den Augen Ifraels, por dem Antlit der Romer, Soll der Emporer fterben! Dann wollen wir ftolg im Gerichte

Sigen, und lautfebrend ju Gottes Beiligthum einziehn. Philo fprach bieß, und ging mit hocherhobenem Arme

Bormarts'in die Berfammlung, und ftand, und rufte von neuem:

Seliger Beift, wo du jego auch bift, wenn du, himmlifch befleibet,

Reben Abraham rubft, und um dich Propheten ver-

Ober wenn du vielleicht in deiner Kinder Verfammlung Burdigeft einzukehren, und unter Sterblichen wans belft,

Mofes Geift! bir fowor' ich, bey jenem ewigen Bunde, Den bu, gelehrt von Gott, aus bonnernben Wettern uns brachteft:

3ch will eber nicht ruhn, als bis dein haffer erwurgt ift!

· Als bis ich von ded Nazaraers vergoffenem Blute Bolle Sande zum hohen Altar der Dankenden bringe, Und fie über mein haupt, das lange schon grau war, erhebe!

Alfo fagt' er, und feurte fich an ju mahnen, die Gottheit

Dede getunchte Graber nicht auf; boch nannte fein Berg ibn

Seuchler! Er fuhlt' es, und ftand mit unverrathen-

Bor ber Berfammlung. Bon Grimm und von übermannender Buth voll,

Lehnt' an feinen goldenen Stuhl fich Raiphas nieder, Und erbebte. Ihm glubte das Antlis. Er schaut auf Die Erde

Sprachlos, ftarr. Ihn fabn bie Sabducaer, und ftanben

Gegen Philo mit Ungestum auf. Bie tief in ber Belbichlacht

Rriegrische Roffe bor eifernen Wagen fich gugellos beben,

Wenn die tlingende Lange baberbebt, fliegend bem Relbberen,

Den fie gogen, den Tod tragt, bann blutathmend aur Erd' ibn

Sturgt. Sie wiehern empor, und drohn mit fumfelndem Auge,

Stampfen die Erde, die bebt, und hauchen bem Sturm entgegen.

Jeko hatt' in ber Buth fich schnell die Berfammlung getrennet;

Ware nicht unter ihnen Gamaliel aufgestanden. heitre Bernunft erfullte fein Antlis. Der weisere fprach fo:

Wenn in diefem Sturme des grimmigen Jorns die Bernunft noch

Etwas vermag, ift Beisbeit euch lieb; fo boret mich, Bater.

Benn ber ewige Zwift stets wieder unter euch aufmacht;

Benn Pharifaer, und Sabducaer, wenn biefe Ramen Ewig euch trennen, wie werdet ihr da den Propheten vertilgen ?

Doch Gott fendet vielleicht die eifersuchtige Jantsucht Unter euch, Bater, weil er es feinem hoben Gerichte Borbehalten, ju fprechen bem Razaraer fein Urtheil. Laffet, Bater, Gott fein Gericht! Ihr mochtet zu fcwach feyn,

Seinen Donner gu tragen, und unter ben machtigen Baffen,

Denen die himmel ergittern, in niedrigen Staub binfinten.

Schweigt ihr vor Gott, und hort der Stimme des

Still entgegen! Er wird bald reben, und feine Stimme Wird von bem Aufgang' horen die Erd', und bem Untergange.

Spricht Gott gu bem Gewitter: Berfcmettr' ibn ! und gu dem Sturme:

Sauche fein fintend Gebein, wie Staub, in alle vier Binde!

Dder jum blintenden Schwert: Auf, waffne rachende Sande,

Erinte des Gunders Blut! gebeut er der Erb' Abgrunden:

| 168 ( IV. Ges. v. 206 — 221.                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thut euch auf, und verschlingt ihn! so ist er ber schuldige Traumer!                                                         |
| Aber wenn er, durch himmlische Wunder, die Erde                                                                              |
| Fortfahrt; wenn ber Blinde durch ihn gu ber Sonne fein Antlin                                                                |
| Freudig erhebt, und mit, sehendem Aug' auf den leitenden Bater                                                               |
| Staunend blickt; (Berzeiht mir, wofern ich, ent=<br>flammt von der Große                                                     |
| Seiner Thaten, vielleicht, nach eurem Sinn, zu erhaben<br>Von ihm rede!) wenn Lauben das Ohr sich der<br>Stimme des Menschen |
| Wieder offnet, wenn es die Rede des fegnenden Priefters                                                                      |
| Wieder vernimmt, und die Stimme der Braut, und<br>die weinende Mutter,                                                       |
| Und das feyrende Chor, und die Hallelnjagefange; Wenn durch ihn die Todten dahergehn, gegen uns zeugen,                      |
| Ach gen himmel weinen mit wieder lebendem Auge, Gottlichzurnend auf uns herblicken, ihr Grab uns geigen,                     |
| Und mit jenem Gericht une drobn, por dem-fie fcon                                                                            |

Wenn er, welches noch gottlicher ift, untadelhaftfortfahrt — Vor uns zu leben; wenn er, mit Teiner machtigen Eugend, Bunber thut, und Gott gleicht: ach, fo befcoo't' ich euch . Bater,

Benn lebendigen Gott, fprecht, follen wir ihn ver-

Alfo fagt' er. Int ftrablt bie erhabene Mittagl.

Ueber Jerufalem nieder. Um die Zeit nahte fich Judas, In die Berfammlung der Priester zu gehn. Bor ihm wandelten Satan

Eilendes Eritts, und Ithuriel her, und fie ftanden im Saale

Reben den Prieftern, und fabn ungefehn in Dietiefe Berfammlung.

Aber Ritodemus faß, und betrachtete schweigend Aller Antlig. Go wie ein Mann, ber ein Sunder ift, gitternd

Stehet, und bleich wird, wenn über ihm nah ber Donner bes Beirn ruft,

Alfo war die Berfammlung. Auch Philo und Raisphas fchienen

Bor Gamaliels Weisheit zu zittern. Mit Furcht und Berachtung

Sabe fie Ritobemus, ftand auf, und wagt' es zu reden. Sochgebildet, ein Mann von menschenfreundlichem Anfehn,

Stand er. Behmuth und Ernft erfullte des bentenben Antlit;

Und die Rub des empfindenden unbeflecten Gewiffens

. IV. Gef. b. 238 -: 233. 170 Sprach fein ganges Beficht. Gein treuer Beuge, das Auge Beint', und verbarg nicht die Thranen. Er glaubt', er fprache bor Menfchen. Alfo fagt er :. Gefegnet fev mir, Gamaliel, ewig Unter den Mannern! gefegnet fen, du Theurer, die Rebe Deines Mundes! Es bat bich ber Berr jum Belben gefetet. Und ein ichneidendes Schwert in beinen Mund bir gegeben ! Roch bebt unfer Gebein, bas beine Rebe getheilt bat! Roch finft unfer ohnmachtiges Rnie! Noch bedet Duntel Unfer Muge! Roch feben wir Gott in ftrafenden

Wettern.

Daß die Emporer wider fein Thun des Staubs fic erinnern, Der fie gebar! Der Gott, der diefe Beisheit dich

lebrte, Der ein Berg bes Entschluffes bir, und mannlichen Muth gab,

Soube, Samaliel, bich! Der gottgefandte Deffias Gey auch dein Deffias, und beines Samens Deffias!

Aber euch, euch fegnen, die Gottes erhabnen Prol pheten Alfo verfolgen? Philo, dich nicht! dich, Raiphas,

auch nicht!

Beinen fann ich por euch; wenn anders die Stimme bes, Beinens

Eurem Bergen horbar noch ift, und wenn fur bie Unfculb

Menfolich vergoffene Thranen noch feure Seele bewegen !

Jeto flagt noch ber Ehranen Stimme, ju retten bie Unfdulb.

Soret fie, Bater. Ift erft ihr heiliges Blut vergoffen : D bann ruft, wie bie Better Gottes, erhabner bie Stimme

Ihres vergoffenen Bluts! fie ruft, und fleigt in ben himmel

Bu bes Ewigen Ohr. Der wird fie boren, und fommen,

Und , im Gericht obn' Erbarmen , um den Getobteten rechten :

Juda, Juda! wo ist dein Meffias? Und wenn er nicht da ist,

Bird er vom Aufgang' ber bis jum Riedergange vertilgen

Alle Manner des Bluts, die seinen heisigen würgten. Alfo trat er gurud. Noch faß mit drohendem Auge Philo da, und erbebte vor Buth und grimmigem Jorne In sich selber, und gwang sich aus Stols, den Jorn au verbergen.

Aber er zwang fich umfonst. Sein Blid war duntel, und Racht lag Dicht um ihn ber, und Finsternis bedte vor ibm die Berfammlung.

Jeho mußt' er entweder ohnmachtig niederfinten: Oder sein starrendes Blut auf Einmal feuriger werden, Und ihn wieder machtig beleben. Es hub fich, und wurde

Beuriger, und von bem hochaufichwellenden Dergen ergoft fiche

In bie Mienen empor. Die Mienen verfundigten Philo. Sieh, er fprang auf, und rif fich aus feiner Reib, und erarimmte.

So, wenn auf unerstiegnem Gebirg ein nahes Gewitter Furchtbar fich lagert, so reißet sich eine ber nachtlichften Wolfen,

Mit den meiften Donnern bewaffnet, entflammt gum Berderben,

Einsam hervor. Wenn andre der Ceder Bipfet nur faffen,

Bird fie von einem himmel jum anderen waldichte Berge,

Bird hochthurmende, nicht abfehbare Königsftadte Tanfendmal donnernd entzunden, und fie in die Trummer begraben.

Philo rif fich hervor. Ihn sahe Satan, und fagte Bey fich felber: ID sey mir zu deiner Rede geweichet! Wie wir unten im Abgrund weihn, so weih' ich dich, Philo!

Sleich gefürchteten Waffern der Solle, ftrome fie wild bin!

Start, wie bas flammende Meer! wie bom hauch ber Donner geflügelt,

Die mein Dund fpricht, wenn er gebeut! Wie je in bem Abgrund

Renfdenfeindlich, mit Grimm, an feinen unend-

Bon ben Gottern hinuntergeredet ward, daß die Strome hordend es lernten, und um fich berum ben Stromen ergablten!

So fpric, Philo! fo fuhre dieft Bolt in Eriumphe gebunden!

Alfo dente! fo fließe dein Berg von Empfindungen über,

Derer fic, mar' er ein Menich, felbft Abramelech nicht fchamte!

Sprich dem Ragarker den Sod! Ich will dich belohnen! Und dein Berg mit der Solle Freuden, fo bald du fein Blut fiehft,

Sang erfullen; und, tommft du zu une, bein Fuhrer werden,

Und zu den Seelen dich führen, die helden waren, und wurgten! So fprach Satan für fich, und Seraph Ithuriel bort'

ibn. Aber Philo ftand ba, fcaut' ernft gen himmel, und

fagte:
Slutaltar, wo Gott das Lamin der Versöhnung
gebracht wird,

Und ihr anderen hoben Altare, wo vormals die Opfer,

Bott ein fager Geruch , fic unentheiligt erbuben ! Und du Allerheiligftes felbft! du Lade des Bundes! Und, ibr Cherubim, Tobedengel! Du Stubl der Gnade, Bo, von ben Menfchen unangefeindet, ber Emige pormals Caf, und über Berbrecher aus beiligem Duntel Bericht bielt!

Tempel bes herrn, den Gott mit feiner herrlichfeit fullte!

Und du Borer ber gottlichen Stimmen, Moria! Moria! Benn euch der Rajarder vermuftet; euch diefe Berworfnen,

Diefe Manner der Bobbeit, geführet von dem Emporer, Mit verwuften: fo bin ich an der Berwuftung nicht fdulbia!

Bin unfdulbig, wenn unfere Rinder mit angftlichem Blide -

Und mit bebendem Rnie, mit banggerrungenen Sanden, Ben, und ben Gott der Bater in feinem Seiligthum fuchen,

Ihn nicht finden! fich Throne der Ragaraer gefest bat.

Bo Sott über den Cherubim fag! wenn bor aller Antliß

Gobenftlaven bem Gunder entweihendes Rauchwert bringen,

Bo der Borbang bing! wo fonft nur ber Sobes priefter,

Betend, mit verhulltem Geficht, ju bem Gnadenfluble hintrat. Las mich, Gott, den Jammer nicht feben! und mein Auge

Cher brechen, als biefer Graul ber Berwuftung bein Bolt trifft!

Aber was ich noch thun tann, bem nahen Berberben > 3u wehren,

Diefes thu' ich bor Gott! hier fteh' ich bor beinem . Antlig!

Sor, Gott Ifrael, mich; wenn du je in dem himmel gehort haft,

Bas von bir auf ber Erd' ein Menfch in bem Staube gefteht hat!

Braf, auf Elias Gebet, die gefandten Morder bes Ronigs

Feuer vom himmel, und fraß es fie weg von bem Gipfel des Carmels;

Rif, ba Mofes bich bat, in ihre Liefen die Erbe Corah lebend und Dathan hinab, und die Abiramiben: O fo hor, Gott Ifrael, mich! Ich fluche den Rannern, Die dich schmahn, und den Gunder, der Apfes Feind ift, beschüten.

Rifodemus! bein Ende fen, wie das Ende des Eraumers!

Und bein Grab, wie bas Grab des Emporers, unter ben Mordern,

Belde, fern vom Altar und dem Lempel, gefteiniget werden !

| 176      | IV. 6     | : f b.     | 937 |       | • |
|----------|-----------|------------|-----|-------|---|
|          |           |            |     |       |   |
| Gant Con | Sain Born | ten des in | h   | ai-ka |   |

wenn du ftirbft, ununtermurfia ber Gottbeit! Ehranenlos fep dein Auge! Das Weinen muß' ibm verfagt fenn : Billft bu ju Gott bich fterbend befehren, weil bu

geweint baft,

Ginen Berruchten gu fcuten, und weil dein dienft--bares Auge

Wider den Ewigen ftritt, und unheilige Thranen berabgoß!

Auch du foubeft ben Eraumer , Gamaliel! Sinfterniß dece

Und entfesliches Duntel bas Auge bir! Gige bann, marte

Auf die Butfe des Ragaraers, und ichmachte vergebens! Laubheit foliefe bein Dhr! ein foredliches Ende dein Leben !

Lieg bann, und barre, bag bich ber Ragaraer erwede! Lieg', und vermef', und harr' umfonft! Und, wenn · bu dem Pobel,

Der ibn wie du anstaunt, in dem Etten Traume noch fagteft :

Mertet darauf, er wird mich erweden! fo trete der Wöbel

Auf bein Grab, und spotte daseibst bes Prapheten und beiner!

Bor dem Gerichte fteb bein Geift dann, und bore fein Urtheil!

Deb' empor ben gefürchteten Arm, und folage ben Gunber,

Schlage Ritobemus, Gott! und vollende die Fluche, Die ich zu Ehren dir that! Den Andern, ber nebft ibm bas Knie boa,

Leg' auch ihn in den Staub, Samaliel bin, mo ber Eod wohnt!

Aber beinen grimmigen Jorn, worunter der Erde Berge, gehft du daber, worunter die Soll' ergittert, Deine Donner, die rings um dich ber, Unendlicher, bonnern,

Rimm, und folag ben fcwarzeren Sunder, ben Ragaruer!

Ich bin jung gewesen, und bin gum Greife geworden, Sabe bir stets nach ber Weife ber Bater gedient und geopfert!

Aber laffeft bu, Gott, ben Jammer ben Sterbenden feben,

-Dag der Emporer von Ragaret flegt! bein ewiger Bund nichts,

Daß nichts mehr dein heiligthum gilt, und dein Gid und dein Gegen, Den du Abraham fcwurft, und nach ibm ben Abrae

hamiden:
So entfag' ich hiermit, vor bem Antlit bes gangen

Judda, Deinem Recht und Gefet ! fo will ich ohne bich leben !

Rlouft. Berte 3. 20.

| Ohne | dia | foll mein | fintendes haupt | in | die Grube |
|------|-----|-----------|-----------------|----|-----------|
| •    | •   | •         | fich legen!     |    |           |

Ja, wenn du von der Erd' Antlig ben Traumer nicht wegtilgft:

Siehe, fo erfcbienest bu Moses nicht! war es ein Blendwert,

Was er im heiligen Busch an dem Fuße des Horeb erblickte!

Stiegest du du der Soh des Sina nicht wunderbar nieder!

Keine Posaune tlang! tein Donner!' fo bebte ber Berg nicht!

Unfere Bater und wir find feit undentbaren Zeiten Unter den Boltern der Belt die beweinenswurdigften Menfchen!

Beb und! fo ift tein Gefeth! so bift bu Ifraels Gott nicht!

Philo fprach's, trat grimmig jurud. Allein Ris

Stand mit unverwendetem Antlis. Co, wie ein Mann feht,

Belder den Unterdruder erduldet, und in fic ben Borgug,

Und die Erhabenheit feiner Lugend und Unschulb empfindet.

Ernft ift in feinem Gefichte, tief in der Seele ber Simmel!

Ieho bacte ber gottliche Mann voll Gedanken ber Ehrfurcht

An die heilige Racht, wo allein mit ihm ber Meffias Bon ber Ewigfeit fprach, und von ben Geheinniffen Gottes :-

Bo er in Lieffinn mit Mienen voll Seele, mit bimmtifchem Lacheln,

Reben ihm ftand, und fprach. Er fab fein Antlis

Und den mehr als menschlichen Geift der gottlichen Augen,

Sab die Enthullung der Unschuld des Paradicses, erhabne,

Strahlende Buge des emigen Bildes, ben Sohn bes Baters!

Alfo ftand er ftillanbetend, ju felig, vor Menichen Sich noch zu furchten. Rächtiges Feuer, ein Schauer vom himmel

hub ihn empor. Ihm war, ale ftand er vor Gottes Anfchaun,

Bor der Berfammlung des Menfchengefchlechts, und dem Weltgerichte.

Auf ihn schaute die gange Bersammlung. Sein Auge voll Rube,

Boll des unwiderstehlichen Teuers der furchtbaren Eugend,

Schredte die Gunder. Sie fuhlten ihn grimmvoll. Er zwang-fie; fie horten. Deil mir, das mein Auge dich, du Gottlicher,

Peil mir, daß mein Auge bich; du Gottlicher, fcaute!

| 180        | 14. 661.          | v. 398 → 42.                   | 1            |
|------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Heil mir,  | daß ich der B     | åter Hoffnung,<br>erblickte!   | den Retter   |
| Welchen &  | u fehn, in be     | em Hain zu W<br>Abraham oftu   |              |
| Cinfam Ter | ufste! den Dav    | id, der Mann<br>geschaffen,    | jum Beten    |
| Gern aus   | des Baters Ari    |                                | e gebetet!   |
|            | dropheten, in C   |                                | mit Thrá:    |
| Die Gott   | fammelt' und za   | bite! ben uns 1 Gott gab!      | Inwürdigen   |
| Ja, du si  | errissest die Him | mel umber, du<br>nieder        | eiltest her- |
| Unter dein | Bolt, es zu fe    | gnen, du Eing<br>Baters!       | eborner des  |
| Oder, wie  | e diese Manner    | bich nennen, bi<br>und Gunder! | u Träumer,   |
| Ach unschu | ildiger Mann,     | wer find fie, d<br>nennen?     | ie also dich |
| Und wenn   | hast du Lügen     | getraumt? wer gefundigt?       | nn hast bu   |
| Stand er   | nicht vor dem     | Geficht ber ve<br>Ifraeliten ? | erfammelten  |
| Standst d  | u nicht, Philo,   | dabey? und r                   |              |

Ber tann einer Gunde mich überzeugen ? Wo marda,

Philos der grimmige Born auf diefen Lippen ber Lastrung ?

Barum ftandeft bu, ftand um bich ber bein haufen fo fprachlos?

Erft war überall herrichendes Schweigen, und martenbe Blide!

Bilde Gefichte voll Freude! Gefichte von forgender Rurcht voll!

Still und verstummend stand die Versammlung, und wartete, bis fich

Einer erhub', und wider ibn zeugte. Da aber nicht Einer,

Unter biefer dichten Berfammlung ungahlbarer Den-

Bider den Gottlichen aufftand, und zeugte: ba bub fic Stimme

Bom zusegnenden Bolf von allen Seiten gen himmel, Daß Moria davon, und des Delberge malbichte Gipfel, Bon der Stimm' erbebten der rufenden! drangen die Blinden,

Und die vormale Lauben bergu, und banften und jaudaten!

Siebe, da kam ein ungahlbares Bolt, das er wunderbar vormals

Speift' in ben Buften, und eilt' und bantte bem Menfchenfreunde!

Da rief unter dem Bolf mit lauter Stimme ber Jungling,

Den er vor Nains Thoren erweckte, der rief, und fagte: Du bift mehr, als ein Menfch! du bift tein Sunder geboren! Gottes Sohn ber bift bu! Die Sand, die ich gegen bich ftrede,

Bar mir erftarrt! Dief Auge, bas weint, bir, Gottlicher, juweint,

War mir geschlossen! Auch fie, Die dir jauchgend betet, Die Seele

Bar nicht bey mir! Sie trugen mich bin zu bem Grabe der Lodten.

Aber bu gabeft ber ftarrenden Sand, bu gabeft bem Auge

Leben und Beuer! 3ch fab von neuem die Erd' und ben himmel,

Und die gitternde Mutter ben nur! Du riefest bie Seele

Bieber gurud! Sie trugen nicht mehr gu bem Grabe ben Jüngling!

Du bift mehr, ale ein Menfch! bu bift tein Sunder geboren!

Seil mir! bu bift bes Ewigen Sohn! ber Berbeifne! bie Bonne

Deiner Mutter! die Wonne der Erde, die du erlosest! Also rief er. Allein du standest, und sahst zu der Erde.

Warum verftummteft bu fo vor dem Antlig des gan-

Philo? Doch was erzähl' ich dieß hier? Ihr wift es ja alle!

Satteft-du Augen ju febn; und Ohren ju boren; und mare

Richt bein Berftand mit Duntel umhullt, und bein Berg voll Bosheit:

D du hattest in ihm den Sohn des ewigen Baters Lang erkannt! Und warft du hierzu zu niedrig gewofen;

Satteft bu Gott boch gescheut, und tief in bem

Bis ihn vom himmet herab der Richtende los-

Oder über fein haupt dem Untergange gerufen. — Religion der Gottheit! du heilige Menschenfreundin! Tochter Gottes, der Lugend erhabenfte Lehrerin, Rube,

Befter Segen des himmels, wie Gott bein Stifter, unfterblich!

Schon, wie der Seligen Einer! und fuß, wie das ewige Leben!

Schopferin hoher Gedanten! der Frommigteit feligfter Urquell!

Ober wie fonft bich die Seraphim, unaussprechtiche nennen;

Benn bein ewiger Strahl in eblere Seelen fich fentet: Aber ein Schwert in des Rafenden hand! bes Bluts und bes Burgens

Priefterin! Lochter des erften Emporers! nicht Re-

Somars, wie die ewige Racht! voll Grauns, wie / das Blut ber Erwurgten,

| 84 . IV. 6 ef. v. 460 - | <b>—</b> 475 | • |
|-------------------------|--------------|---|
|-------------------------|--------------|---|

Die du ichlachteft, und über Altaren auf Sobten babergebft!

Rauberin jenes Donners, ben bes Nichtenden Arm fich Borbehalten, bein guß fteht auf ber Solle, dein Saupt brobt

Gegen ben himmel empor; wenn ungeftalt bee Berbrechers

Seele dich macht, wenn das Berg des Menschenfeinbes dich umschafft

Bur abscheulichen! Religion! ben lehrteft bu wurgen ?

Ohne den du nicht marft, den deine gottlichften Linder-

Sangen, eh bu gu ben Menfchen tamft, entheiligt

Deinen Stifter gugleich, und beinen gottlichen Inhalt, Religion! den lehrteft du wurgen? Das lehreft du uns nicht!

Das ift ferne von dir, die du des Ewigen Rind bift, Friedensstifterin! Beil! Bund Gottes! ewiges leben! Reine Seele bewegt fich in mir; mein bebendes Rnie fintt;

Schwermuth, und Mitleid, und Angft erschuttern mir bie Gebeine:

Wenn ich dieß alles in ernften Betrachtungen über-

und ein Schauer vor Menfchen, ein Graun vor benen, die Gott fouf,

Ueberfallt mich, fo oft ich es bente, wie wenig ihr biefes

Beg euch empfindet, wie niedrig ihr fend, mur menfchtich gu fühlen;

Wie ohnmachtig zu fondern die Religion, und die Rordfuct:

Und wie pobelhaft flein, die lichten Strahlen ber fconen

Und ber liebenswurdigen Unfculd nur dunkel ju feben!

Smar mas forget die Unfduld, von such gefehen gu merben!

Sott fieht fie, der himmel mit Gott! Gie wird nicht ergittern,

Benn fie der niedrige Sunter verdammt! Benn Geraphim baftebn,

Und fie bewundern, ihr boch von bem Simmel ber Ewige lacheit;

Benn dann wir in unserer heimath niedrigem Staube Stehn, und wider fie zeugen: wie flein und verachtungswurdig

Stehen wir da, und zeugen! Und wenn in bem Weltgerichte,

Benn bereinft, vor ber gangen Berfammlung erwadender Cotter,

Seraphim gegen uns mandeln, und ftehn, und wie der uns zeugen;

Wenn die Stimme der Cherubim ruft, und auf uns perdonnernd,

Sottes Beilige neunt; Gott redet, und die Gerechten Bu fic, in hohem Eriumph, ju feiner herrlichteit einführt:

D, wie werden wir da den hügeln fleben: Bedect uns!

Und den Bergen: Fallt auf une her! und den Reeren: Berfchlingt une!

Und: Bernichte du une! dem Berderben, daß die une nicht feben,

Die wir verdammten! daß fie uns nicht febn die forcellichen Frommen!

Das uns der Bater fo furchtbarer Kinder in Borne nicht anschau!

Starte mich, großer Gedante, Gebante vom Weltgerichte!

Sey mir ein Gottesberg, ju bem ich entfliebe, wenn nun mich,

Sterbender Mittler, bein letter, letter Anblid erfchuttert.

Ad, ich fühl' és zu fehr, wie meine Seele bewegt wird, Welch zweyschneidiges Schwert auf meinen Scheitel daherblinft,

Wenn ich beinen nahenden Tod von ferne betrachte! Uch vergebene erhobest du mir, erhabner Gedante, Meine Seele! bem fuhlenden herzen, dem pergen voll Mitteide,

Boll von Jammer, voll Angst find deine Donner nicht borbar.

Du follft fterben, bu gottlicher Jungling! du, welchen mein Arm hielt,

Als du ein Rnabe noch warft; umschloffen hielt bich mein Arm ba,

Drudte bich an mein Berg, mit freudigen ftillen Erstaunen!

Um dich ftanden die Weifen herum, und horten dich

Und bewunderten dich! D damals ftand auch der himmel,

Aus den ewigen Pforten gu Legionen gegoffen, Um bich berum, und borte dich lebren, und jauchte bir Liedet!

Siehe, bu wedteft Tode! Dein Auge gebot ben Gewittern;

Und die Gewitter gehorchten dir gern. Da rubte der Sturmwind.

Du erhubest dich, gingest daber, da fanten die Baffer, Bie Gebirge, vor dir, und wurden Ebnen. Da gingst du

Auf den schweigenden Wassern. Die himmel saben bich mandeln!

Du follft fterben ? Go ftirb tenn! Ifts beines erhabenen Baters

heiliger Rathschluß, ftirb! Ich aber will weinend geben

An dein Grab, gu dem heiligen Quell ber Bethles bemiten,

| Bo bid Maria gebar, ba will ich weinen, und fterben, Befter ber Menfchen! bu Gottesfohn! du Engel bes Bundes! |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theurer Jungling! Mein Ende fen, wie bein Ente! Rein Grab fen                                                 |
| Reben bem Grabe Diefes Gerechten! nah ben Ge-                                                                 |
| Die in Siderheit rubn, und bem ewigen Leben erfteben !                                                        |
| Doch was faumet mein Bus aus diefer Berfamm-<br>lung ju geben ?                                               |
| Seilig und rein, der geh' ich binaud! Gott hat mich geboret!                                                  |
| Rein bes gerechten unschulbigen Blute! Run rufe                                                               |
| Richter ber Belt! Denn ich habe fein Theil an dem Rathe ber Sunder!                                           |
| Alfo fpricht er, und bleibt noch ftehn, fallt nie ber, und betet:                                             |
| Der du vor Abraham warft, Defftas, fey du mein Beuge,                                                         |
| An dem Lage bes Beltgericht! Dich bet' ich, all-                                                              |
| Stand dann auf, und redte ju Philo. Sein Antlist war heiter,                                                  |
| Bie ber Geraphim Angesicht ift. Du haft mir gefluchet!                                                        |
| Aber ich fegne bich, Philo! Der hats mich alfo gelehret,                                                      |

Den ich, als Gott anbetete. Philo, Dernimm mich, und fenn' ihn!

Benn bu nun fterben willft, Philo; wenn jest bes Unfdulbigen Blut bich

Schredt, und auf bich, wie ein Meer, fich berabfturgt; beinem Dhr nun,

Bie ein Better Des herrn, Der Rache Stimmen ertonen;

Benn du dann wirft boren um dich, durch bas Duntle, dahergebn

Bottes Britt, ben eifernen Gang bes manbelnden Richters,

Und der entscheidenden Wagschal Rlang, des blinken.
den Schwerte Schlag,

Belches er west, fein Gefchof von bem Blute ber Graufamen trunfen;

Benn von bem Angeficht Gottes die Cobesangft aus-

Dich erfchittert; und nun gang anbre Bedanten bie Seele

Ueberströmen! und um dein starres sterbendes Auge Lauter Gericht ist; bu dich alsdann vor dem todtensten Richter

Bindeft und frummft, mit bebender Angft lautweis nend gu Gott flebft,

Um Erbarmung: fo bore bich Gott, und erbarme fich beiner!

Alfo fagt er, und geht burch fie bin. Ihn begleitete Joseph.

Aber Ithuriel fab Ritodemus, ben gottlichen Mann, gebn. Da erhub fich ber Geraph, und fcmebt' in hober Entzudung, Dit weitausgebreiteten Armen. Des denfenden Auge Schaute voll Bonne gen himmel empor, und gotte liches Lacheln hellte bie felige Stirn, und unaussprechliche Freude Blog um fein haupt, ba er fcwebte. Go wie der himmlischen Giner, Der, ale Bachter, Liebende fcutt, Die edler fic lieben. Dief verloren in feiner Entgudung, auf blubenben Sugeln, Stehet am ewigen Thron, indem Gloa vor Gott fingt Und der tonenden Sarfe die bobere Sprache gebietet. Bon ber Belohnung ber Tugend, vom Biederfeben der Freunde Und der Liebenden, fingt dann Clou. Der andere Seraph Stehet entjudt. Die Sarfe tont fort mit geflügelten Stimmen. Schlag auf Schlag, Gebant' auf Gebante! Der borende Jungling Jauchat, und gerfließt im Gefühle der Freuden, die Ramen nicht nennen!

Alfo stand Ithuriel da, und sprach zu fich selber: Belde Geligfeit wird, nach des Mittlers Tode, bid fronen,

Benn bu noch mehr fo erbabene Seelen, o Men-

Und nun bald die Chriften fo find, wie diefer Gerechte!

Miso fagt er, und achtet nicht Satan, ihn boren gu laffen,

Bas er fagt. Doch Satan fah ihn in feiner Ent-

Und empfand ben gewiffen Eriumph bes erhabneren Seraphs.

Rifodenus ging ben dem Arimathaer, und fagte, Als er von ihm fic wandte: Du aber schamtest dich feiner,

Theurer Joseph! Das ging ihm durchs herz. Der frommere Joseph

hatte gebeim icon geweint, daß er unenticoloffen verftummt mar.

Bitternd ging er von Rifodemus, vermochte vor Behmuth

Richt gu fprechen. Er hub nur ben Blid voll Un-

Ritodemus ließ bie Berfammlung in tiefem Er-

Und, auf den Lag des Gerichte, mit Bunben ber Geele gebrandmartt,

Bunden, deren Gefühl fie jest gu betauben fich

Aber die offen einft find, weit offen, ben Lag Dergeltung,

Ewig zu bluten, wenn bann nicht mehr ber Zeuge betaubt wird,

Den der Richter ber Belt in bas Derg bes Menfchm gefandt bat.

Alle fdwiegen. Es hatte fich jest die Berfammlung getrennet;

Bar' Ifcariot nicht, bet Gehabten Junger, getommen. Judas Ifchariot ward hereingeführet. Sie fahn ihn Boll Berwunderung die Reihn der tiefen Berfammlung vorbevgebn,

Und mit rubiger Miene dem Sobenpriefter fic nabern. Der empfing ibn, und neigte fein lachelndes Antlit auf Judas.

Judas fprict ins Gebeim mit bem Sobenpriefter.
Der febrt fic

Bu der Berfammlung und fagt: Roch find in Ifrael übrig.

Die ihr Anie vor dem Goben nicht beugen. Der Mann ift fein Junger,

Und boch muthig genug, bas Gefet der Bater an halten !

Er verdienet Belohnung! Ifcariot nahm die Be-

Und, erfult vom Stolge, bag ibn die Bater fo ehrten,

Sing er aus ber Bersammlung. Rur war ihm ber Lobn zu geringe.

Poch ermuntert' er fich mit ber hoffnung, mehr ju befiben,

Satt' er mit Beisheit und Gifer die That erft ausgeführet.

Philo fab ben vorübergebenden, haßt' ihn. Daß Einer

Bon den Geringen des Bolts, an feiner Chre, ben Antheil

Saben follte, das qualt ihn. Doch fab er mit win- tendem Lacheln

Rieder auf ihn, und feuert' ihn an, fein Wert gu bollführen.

Lange schaut' er Ischariot nach. Go schaut dem Erobrer,

Eilt er jur Schlacht, ber erfte der Morder mit Spott und Eriumph nach.

Diefer wars, so den helden gefette Graufamteit lehrte,

Und in ihm das Gefühl der Renschenliebe betäubte. Jeho flattert der Traum des ewigen Ruhms um sein Auge;

Blubende Lorber umwinden des Siegers Stirne. Rur Menfchen,

Die, ben Unfterblichen nachzuahmen, Chiere wie er find,

Salt er icahbar. Es fliegt ber Lowe, Cod-gu ge-

Schon ertonen ihm fuß in dem Ohre des eifernen Feldes Dumpfe Gewitter! er bort unerweicht der Sterbenben Binfeln! Und vergift, daß auch ibn gu der Liebe bas Chriften-

Und ber Donner auch ihn mit den Cobten bereinft jum Gericht wectt!

Judas, vom Ang' und bem Bunfche des Pharifders begleitet,

Und in goldene Eraume vertieft, ging, Jefus gu fuchen.

Jefus tommt aus den Schatten des nahen Ribron, und wandelt

Durch die Palmen im Thal. Er fieht Jerufalem liegen,

Und ben Tempel, fein Bild; fieht feiner Feinde Berfammlung,

Und der Christen erste. Seht da die Zeugin! so fprach er

Bu ben Jungern, ich weine nicht mehr um Jerufaleine Rinder.

Schaut der heiligen Graber! Die alle hat fie getobtet. Aber von ihren Sohnen find viel, die werden einft mein fevn;

Meine Zeugen mit euch! Jest will ich ruhig ben

Meines Baters vollenden. Bald wird euch alles enthullt feyn.

Gebet, Petrus, und du, Johannes, bende gur Stadthin-Euch wird in Jerufalems Mauer ein Jungling begegnen; Einen Wafferfrug tragt diefer Jungling, und fieht fic Oft nach euch um, und liebt bie beiden Fremdlinge! Folgt ibm,

Bo er hingeht. Kommt ihr ins haus, so fagt dem Bewohner:

Unfer Lehrer sendet und ber, das Fest hier zu fepern. Und der redliche Mann wird auf den oberen Saal euch Eilend fuhren. Der ift schon bereitet. Es fanden die Junger

Mes so, und ließen bas Lamm zu dem Mahle bereiten. Petrus verweitte fich nicht, das Mahl bereiten zu sehn,

Eift' auf den boben Soller Des Saufes, und ichaute mit Sehnfuct

Nach der Seite der Stadt, die auf Bethanien führte, Jesus tommen zu febn. Da er so mit gefängeltem . Blide

Jebe Ferne durcheilt, da fieht er bie liebende Mutter Seines Meffias, begleitet von wenigen Freunden, babergebn.

Mid' und voll Schmers, fie hatte ben Cohn nun Cage gefuchet,

Lange Rachte geweint! bach Durch ben Schmery nicht entstellet,

Sing die hohe Maria, unwiffend der eigenen Burde, Die ihr die Unschuld gab, und strenge Lugend bes wachte,

Reines Bergens, vom Stold nicht entehrt, die menichtichfte Seele! Berth, wenn es Gine ber Sterblichen war, der Lochter von Eba

Erstgeborne zu senn, war' Eva unschutbig geblieben: Hoch, wie ihr Lied, holdfelig, wie Jesus, und geliebet

Bon dem Sohne. Sie fam mit Freunden, tie immer ihr folgten.

Lazarus, ben ber Deffias vor furgem vom Cod' erwedte.

Lazarus, himmlifch gefinnt, und gewiß bes ewigen Lebens,

Sing am nachften ben ihr. Sein niederschauendes Auge

Schauete Tieffinn her, mit einer hoheit vereinet, Die, unaussprechlich ber Sprace des Menschen, nur fterbende Christen

Bublen , und durch ihr Lacheln im Code beym Ramen fie nennen.

Lagarus dachte ben Sod, und die Auferstehung vom Sode,

Da er zu bem Mefflas, wie zu des Emigen Anschaun, Aus bem Staube, gefaßt von dem Schauer Gottes, heraufstieg.

Seine Schwester, Maria, die fromme Horerin Jefus, Die, in ihrer Unschuld und Auh vor ihn hingegoffen, Da den ewigen Theil zu seinen Fußen erwählte, Diese folgte dem himmlischen Bruder. Ihr ruhiges Antlis Bar mit Codesblaffe bededt. In dem Muge voll Wehmuth

Hielt fie die ruhrendste Chrane zurud, die jemals geweint ward.

Bon Rathanael, ihrem Geliebten, dem Jefus ben Ramen

Des Rechtschaffenen gab, ju ihrem himmlischen Bruder,

Belder geftarben, und ihr von den Toden wiedergefehrt mar,

Bitterten bin und her bes beiligen Dabdens Ge-

Auhig fühlt fie den kommenden Tod. Um Rathanaels willen,

Rur um ihres himmlifden Bruders, um Lazarus willen,

Erauert fie megen ber Blaffe, bon ber bie Gefpie-

Reben ihr ging die fittsame Cidli, die Tochter Jairus. Still in Unschuld waren ihr taum zwolf Jahre verfloffen,

All fie, dem jungen Leben entblubend, beiter undfreudig

In die Gefilde des Friedens hinuberfolummerte. Egbt lag

Cibli vor bem Auge der Mutter. Da tam der Meffias, Rief fie aus dem Schlummer gurud, und gab fie der Mutter.

Speilig tragt fie die Spuren ber Auferstehung; boch fennt fie

Jene herrlichfeit nicht, mit der ihr Leben gefront ift, Richt die gartaufblühende Schönheit der werdenden Jugend,

Roch ihr himmlisches herz, dir, edlere Liebe, gebildet. So ging, da fie erwuchs, der Ifraelitinnen schönfte, Sulamith; als die Mutter am Apfelbaume fie weckte, Wo fie die Lochter gebar, in der Ruble des werbens ben Lages.

Sanft rief fie ber ichtummernben Lochter, mit lifpeinber Stimme

Rief fie: Sulamith! Sulamith folgte ber führenden Mutter,

Unter bie Myrrhen, und unter bie Racht einladenber Schatten,

Wo, in den Wolten füßer Gerüche, die himmlische Liebe

Stand, und in ihr herz die erften Empfindungen hauchte,

Und bas verlangende Bittern fie lehrte, ben Junga-

Der, erichaffen fur fie, bieb beilige Bittern auch fühlte.

So geht Cidli. Sie hangt an der hand ber horerin Jejus.

Und mit lodichtem fliegenden haar, in der Blume Des Lebens,

Schon, wie der Jungling David, wenn er an Bethlebems Quelle

Saß, und entjudt in der Quelle ben großen Allmachtigen borte;

Aber nicht lachelnd, wie David, begleitet die fitt-

Semida, den von dem Lode bey Rain der Gott-

Aber die Rutter Jesus erhub ihr Antlin, und fahe A Petrus ftehn. Da eilte fie fchuell, ben Deffias ju finden.

Petrus war in den Saal heruntergegangen, und fam ihr Mit Johannes entgegen. Sie fahen fie tommen, und ftaunten,

Als fie fie fahen. So viel fprach von der Hobeit des Geistes

Ihre Bilbung! So batte fie der mit Wurde bekleidet, Der, eh' er Mensch ward, Schopfer war, und wies ber es seyn wird,

Wenn er neue, nicht sterbliche Leiber den emigen Geelen

Aus bem Staube der Auferstehung wird beißen hervorgebn !

Ihre Begleiterinnen, die unter ben Sochtern Judaa's 3wo der liebenswurdigsten waren, und werth, von der Mutter

Ihres Propheten geliebt, und übertroffen gu werden, Gingen neben Maria mit fanfter vertraulicher Demuth.

Bie vor allen Bergen Juda's Tabor hervorragt, Er der Zeuge der herrlichkeit Jefus; zwar rubet auch Sion

Lieblich vor Gott; zwar nahm den erhabnen Meffias der Delbera

Oft, wenn er rang in Gebet; zwar tragt bie Stirne Moria's

Doch has Allerheiligste Gottes, und gittert barunter: Aber vor allen Bergen Juda's ift Labor boch herrlich, Kabor, verbreitet vor Gott, ein Zeuge der hohen Berflarung.

Alfo war unter den heiligen Frauen die hohe Maria. Als fie ben den geliebteren Jungern Jefus nicht fabe,-Blieb fie in Wehmuth ftehn. Da fie zu reden vermochte,

Bandte fie gegen Johannes ihr Antlig, und lachelte weinend:

Den mein Arm getragen, ber oft mit findlichem Blide

An mein herz fich geneigt hat; ich gittre, Sohn ibn au nemen!

Denn er ist viel zu erhaben für eine sterbliche Mutter! Biel zu wunderthatig und groß, von Maria geboren, Und geliebet zu senn! wo ist, o theurer Johannes, Ach wo ist er, des Ewigen Sohn? Ich hab' ihn schon lange

Ueberall angfilich gefucht, daß er nicht nach Jeru-

In die entheiligte wuthende Stadt. Gie wollen ihn todten !

Md, fie wollen ihn todten, den meine Sande getragen Saben, meine Brufte gefaugt, den weinende Augen Mutterlich angeblicht, ale er ein blubendes Rind war.

Sanft erwiedert ber fromme Johannes: Er hat

uns geboten,

Sier ibm ein Dahl zu bereiten, bas Lamm bes Bunbes zu ichlachten.

Bald wird er felbft von Bethania tommen. Erwart' ihn, Maria!

Rebe mit ibm, wenn er tommt, was dann bein hers bir gebietet,

Das fo mutterlich ift, fo wurdig unfers Propheten ! Alle schwiegen, und Lagarus Schwester, die Borerin Jesus,

Reigte fich fanft an ihre geliebtere Cidli; qu Cidli Erat ift Semida naber; doch fcwieg er, und sah au der Erde.

Diefe tannte ben Schmerg, ber lange icon Semis ba's Berg traf,

Und fie blidte feitwarts ibn an, und fab die Em-

Seiner Seel' in dem Auge voll Wehmuth, fabe bie Sobeit,

Belde mit Bugen ber himmlifden fomudt bie leis benbe Lugend.

Da derfloß ihr bas Berg, und lifpelte diefe Gedanten :

Ebler Jungling! Um mich bringt er fein Leben - mit Behmuth,

Seine Tage mit Eraurigfeit zu! Ach, war iche auch wurdig,

Daß du fo himmlisch mich liebst, wars beine Cibli auch wurdig ?

Lange icon munich' ich, die Deine gu fenn, und von bir gu lernen,

Bie fie fo foon ift, Die felige Tugend! Dich innig

Wie zu der Bater Zeit die Cochter Jerufaleme liebten; Bie ein jugendlich Lamm um deine Winke gu

fpielen; Gleich den Rosen im That, die der fruhe Lag fich erziebet.

So in beiner reinen Umarmung gebildet gu werden, Dein gu fenn, und dich ewig gu lieben! Du frobfte

der Mutter, Warum gebotest du doch das himmlische strenge Gebot mir L

Aber ich schweig', und gehorche der Beisheit der liebenden Mutter.

Und ber Stimme Gottes in ihr! Dem bin ich gewidmet! Ich bin auferstanden! gehore zu wenig der Erbe, Sterbliche Sohn' ihr zu geben! Rur du mußt beine

Steroliche Coon ihr zu geben : Rur ou must . Betrubnis,

Deine gartlichen Rlagen, du edler Jungling, auch mindern!

Burde doch meinem Leben ber Eroft noch Einmal gegeben,

Das ich in beinem Geficht bas füße Lächeln erblickte, Da bu feine Ehranen noch tanntest, als Ehranen ber Kreube.

Da du ein Knabe noch warft, und ich dem fcmelchelnden Arme

Deiner Mutter entflob, hinuber in beinen zu eilen! Alfo benft fie. Es bricht ihr bas Berg, fie fann fich nicht batten,

Stille Thranen gu weinen: Es fab fie Semida weinen, Db fie gleich mit bem fließenden Schleper ihr Auge bebectte.

Semida geht ftill aus ber Versammlung, und ba er binaustommt,

Sieht er mit traurigem Angeficht nieder, und dentt ber fich felbers

Warum weint fie ? Ich konnte fie langer weinen nicht feben;

Denn es brach mir mein Berg! Bu theure gartliche Ebranen.

Schone Ehranen, fo ftill, so gitternd im Auge gebildet! Bare nur Eine von euch um meinetwillen geweinet; Eine ware mir Anhe gewefen! 3ch Mage noch immer, Immer um fie! Mein Leben voll Qual, mein trauriges Leben.

Ift noch immer von ihr ein einziger langer Gebante! D du! welches in mir unfterblich iff, Diefer hutte

Sobe Bewohnerin, Seele, von Gottes Sauche geheren! Du des Erschaffenden Bild, der naben Ewigfeit Erbin! Ober wie sonft dich bey deiner Gebuet die Unsterblichen nannten.

Red', ich frage bich,' lehre bu mich! enthulle bas Duntle

Reines Schidfals! offne die Racht, die über mich berhangt!

Red', antworte mir! ich frage dich! Mude zu weinen, Mude bin ich zu trauren in dieser Wehmuth mein Leben!

Barum, wenn ich fie feb, die vielleicht gur Unfterba-

Oder, ferne von ihr, und nicht um Eidli, fie dente, Barum fühl' ich alsdann im überwallenden herzen Reue Gedanten, von denen mir vormals feiner - aedacht mar ?

Bebende, gang in Liebe gerfließende, große Gedanten! Barum wedt von der Lippe Cidli's bie filberne Stimme, Barum vom Mug' ihr Blid voll Geele mein fola-

gendes herz mir Bu Empfindungen auf, die mit fbiefer Starte mich

rühren ? Die fich rund um mich her, wie in hellen Verfammlungen, drängen,

Jede rein, wie die Unschuld, und ebel, wie Thaten bes Beifen ?

Warum bedet ber Somers mit mitternachtlichem glugel

Dann mein haupt, und begrabt mich binab in bie Schlummer des Todes,

Benn ich, fie liebe mich nicht! ben truben Gedanten!

Ach, bann wall' ich am Grabe, dem ich fo nah mar, und weine

Meinen Jammer. Mir horcht die schauernde Lodesftille. Oft will ich dann mit gewaltigem Arm den Rummer bestreiten;

Reine Seele versammelt in fich die Empfindungen alle, Belch' ibr, von ihrer hohen Geburt, und Unftertlichkeit zeugen.

Sey, so red' ich fie an, sey wieder dein, die himmlisch, Die du bist unsterblich erschaffen! Go red' ich ihr Bobeit

Und Standhaftigfeit ju; fie aber berftummt, fich ju \ troften,

Schaut auf ihre Bunden herab, und weinet, und gittert.

Warum bin ichs allein, der, ungeliebet, auf ewig Liebt? Was erhebt fich mein Herg, auch über die edelften Hergen,

Groß und elend gu fenn? Bas ift es in mir, bas noch immer

Sie ben dem Ramen mir nennt; will ich ihr Gedachtniß vertilgen ?

Welche Stimme Gottes ift das, die mit heiligem Lifpeln, Und mit harmonieen, den garteren Seelen nur borbar,

Meinem Bergen'leife gebeut, fie ewig gu lieben ? Und fo will ich benn ewig dich lieben: wie fcmeis gend du mir auch, Wie verstummend du bist! Ach, da ich es, Cidli, noch wagte, Bitternd zu benten , bu feuft mir gefchaffen ; wie ftill war mein Bers ba! Belde Bonnen erfduf fich mein Geift, wenn Cibli mich liebte! Welche Gefilde der Ruh um mich ber! D darf ich noch Einmal, Sufier Gedante, bieb benten? und wird bich mein Schmerz nicht entweihen? Du warft, himmlifde, mein! durch feine furgere Dauer, Als die Ewigfeit, mein! Das nanne ich fur mich aeschaffen! Jeder Lugend erhabneren Bint, der unfichtbar mir fonst war, Lernt' ich durch beine Liebe verftebn! Dit gitternder Sorafalt. Folgte mein Berg bem gebietenden Bint. Die Stimme der Mflichten hort' ich von fern! Ihr werdendes Lifpeln, ihr Bandeln im Stillen, Ihren gottlichen Laut. wenn feiner fie borte, bernabm ich! Und nicht umfouft! Bie ein Rind voll Unfduld, mit biegfamen Bergen,

Folgt' ich bem leichten Gefet ber fanftgebietenben Stimme,

Daß ich beinen Befit, die du mir theurer, als alles, Bas die Schopfung bat, warft, burch feinen gehl nicht entweibte.

Beiche Gabe warft bu mir von Gott! Wie dantt' ich bem Geber,

Daß ich, wie auf Mügeln, von deiner Unfduld getragen,

Raber dem Liebenswurdigen tam, der fo fcon dich gebildet,

Der fo fuhlend mein herg, und beins fo himmlisch gemacht hat!

Wie, mit dem Lacheln ihrer Entzudungen, beine Mutter,

Da du geboren warst, über dir hing; und wie Ne fich neigte

Ueber dein Antlit mit Bodesangft, da du ihrer . Umarmung

Still entschlummertest, fie den Schall der tommenden Fuße

Roch nicht horete, noch nicht die Stimme des Selfers in Inda:

Also hat meine Seele fich oft mit jeder Empfindung, Und mit jeder Entzudung in ihr, die fie machtig erschuttert,

Auf den großen Gedanten gerichtet: Du fepft ihr geschaffen!

Ausgebreiset bing auf ihn bin bie ichauende Seele, Sah ihn gang, ben Gebanten ber Ewigfeit; fab von bem Endamed

Ihres Dafenns viel in ihm, von Entzudungen trunten, Wie fie felten ins herz des Menschen vom himmel ftromen!

Aber in Braurigfeit, welche fein Dag, fein enden-

Und in Schauer namlofer Angft, in Schlummer bes Lodes,

Lofte meine Seele fich auf, wenn ich jenen Gedanten, Jenen andern Gedanten der Racht und der Einfamfeit bachte!

Dann, dann war ich von Allen verlaffen! dann war ich einsam!

Ach du warst mir nicht mehr! Ich war allein in der Schöpfung!

D ben Allem, mas heilig ift! um ber Tugend und Liebe,

Um der Schönheit willen, die beine Seele von Unfonld Ueber den Staub der Erd' erhöht; und wenn mas noch theurer,

Wenn was erhabner noch ift: ber beinem Erwachen vom Cobe !

Und bey jeder Unfterblichfeit, die du, mit Lichte befleibet,

Unter bes himmels Bewohnern einst lebeft! o um ber Rronen.

14

Ihn der Lugend Belohnungen willen, beidwor' ich dich, Cidli: Sage, was benft ba bein Berg? was fublt's? wie ift es ihm moglich, Diefes mein Berg, bas fo liebt, mein blutenbes Berg - au vertennen ? Ich, ber große Gebante, ber fcauernde, fuße Ge, dante. Das fle vom Lob' erwedt ift, bag ich erwedt bin vom Tode! Dag wir bon neuem vielleicht nicht fterben! und beide jum bobern, Befferem Leben. . Doch fdweigt, ju tubne, ju feurige Bunfde! Diefer Gebante fuhrte vielleicht mich ju weit, und ich (teble Sie an beftig! Bie fann ich ju fehr die lieben, mit Der ich Jenes erhabnere Leben vielmehr, als dief an dem Staube Bunfche au leben ? Dit der, es fep bort, oder auf Erben, Angefeuert durch fie , ich den emigen Schöpfen bo , himmel, Aluferen Schöpfer, noch mehr zu lieben, fo innig perlange ? Aben benigottliche Sohn bes Angeheteten, Befite, Dein Erretter: ift in Der Gefahr, getodtet ju werden '

Mlouft. Berfe 3. 250.

3ft es jest ! Aber ich tann nicht, wie tann ich es glauben, Dag ber fterben werbe, ber mich von ben Lodten

erwedt hat?

Und wie oft entging er nicht icon ber Berfolgenden Unfinn!

Beblet' ich bennoch, burft' ich, ba biefe Gefahren ibm broben,

Reinem Schmerze mich nicht, nicht fo bingeben ber Wehmuth;

So verzeih du es mir, du theurer, gottlicher Retter! Reiß denn von einem Kummer dich los, der dich nur angeht,

Eraurender, Gines Rube nur nahm, und vielleicht nicht auf immer!

Sans fey beine Seele gerichtet auf jenen Ausgang, Den ber Ewige beinem erhabnen Retter bestimmt hat. Alfo bentt er, verläßt Jerufalem, eilt zu bem fillen Einfamen Felfen, ber vor Aurzem zum Grab' ihm gehaun warb.

Aber die Mutter Jefus ftand auf. Er tommt nicht, Johannes,

Sagte fle angftlich, ich eil' ihm entgegen. Wenn ihn nur bie Dorbfucht

Seiner Feinde nicht icon zu ben tohten Propheten gefandt hat!

Wenn er noch lebet, mein Sohn noch lebet, und wenn ich es werth bin,

Ihn noch Einmal zu febn, mit meinen Augen zu ichauen Ach des Propheten Gestalt, und meines Sohnes Geberde !

Dann fein gnabiges Antlit auf feine Mutter noch

Burdigt herab gu lacheln; fo will ich gitternd es wagen,

Din zu feinen gottlichen Fußen, es hat ja begnadigt Ragdale Raria zu feinen Jugen geweinet, Die doch feine Mutter nicht ift! da will ich es wagen,

Sitternd mich nieder ju werfen! 3ch will fie fest an mich halten,

Bor ihm weinen! und wenn mein Auge fich mude geweint hat,

Will ich mutterlich ibm in Das Antlig bliden, undfagen:

Um ber Shranen willen, ber Erftlinge beiner Er-

Die bu, als bu geboren warft, weinteft! um jener Entgudung,

Imer Geligfeit willen, Die ba in mein Berg fich ausgoß,

Ra die Unsterblichen beine Geburt in Eriumphe befangen !

Benn ich dir jemals theuer war, und wenn du que rudbentst,

Bie du mit kindlicher huld der Mutter Freude belohnteft,

Ale ich nach bangem Suchen bich fand, an ber beis ligen State,

Unter den Prieftern, die dich mit frummer Bewunberung anfabn !

Wie ich jauchgend, mit offenen Armen, entgegen bir eilte.

Tempel und Lehrer nicht fah, pur dich an bas herg achruckt bielt,

Und anbetend mein Auge ju bem, ber ewig ift, aufbub!

Ach, um diefer himmtlischen Freude, der Ewigkeit Borfcmad!

Aber du blidft mich nicht an! um deiner Menfchlich- feit willen,

Belde fie Alle begnabet! um jener Entschlafenen willen,

Die du auferwecktest! erbarme bich meiner, und lebe! Also spricht fle, und eilt. So fliegt ein großer Gedante Feurig gen himmel zu dem empor, von dem er gedacht ward.

Aber der emige Sohn fah feine Mutter babergebn, Richt mit dem menfchlichen Auge; mit jenem Auge, mit dem er

Jedes Burmes Geburt, den Staub, auf welchem er wohnet,

Den, wo fein Leben verfliegt, und bes Geraphs Gebanten vorherfieht.

Ach, ich will mich deiner erbarmen! Dehr, als bie Rutter

Ihre Sohne fich erbarmt, will ich mich deiner erbarmen, Wenn ich auferstebe! So bacht' er ben fich; und nabm bann

Einen andern Beg. Die Abenddummerung tam jest. Alle ichwiegen um ibn, auch die ungefehnen Begleiter. Alfo gingen fie ftill, und tamen mit langfamen Schriste Raber bin zu der Schadelstate. Richt fern von dem Buget

War ein einfames Grab in hangende Felfen gehauen. Roch kein Lodter verweste dafelbst. Dies baute der Weife,-

Jofeph von Arimathaa, am letten Lage des Cotes Heber dem Staub bier gu ftehn: und, wußte nicht, wen er es baute!

Welchen Tempel er baute! und welchem Lobten den Tempel!

Jefus fieht bey dem Grabe; und Blide voll gott-

Richtet er auf Golgatha's Sob. So dentet ber Gottmenich :

Ach nun finten die Lasten des Lags. Mit folummernden Luften

Rommt bie erbetete Racht, ruht über Gethsemane. Bald wird

Bieder erleuchten ein Tag den Hügel, der danunernd dort aufsteigt,

Solgatha! ben bie Gebeine der niedrigsten Sunder bededen!

All ich nach bangem Suchen dich fand, an ber bei ligen State,

Unter den Prieftern, die dich mit frummer Bewunberung anfabn!

Wie ich jauchgend, mit offenen Armen, entgegen bir eilte.

Tempel und Lehrer nicht fah, pur bich an das herg achruckt bielt,

Und anbetend mein Auge ju bem, der ewig ift, aufbub!

Ach, um dieser himmtischen Freude, der Ewigteit Borfcmad!

Aber bu blidft mich nicht an! um beiner Menfchlich- feit willen,

Belde fie Alle begnabet! um jener Entschlafenen willen,

Die du auferwecktest! erbarme dich meiner, und lebe! Also spricht fle, und eite. So fliegt ein großer Gedanke Feurig gen himmel zu dem empor, von dem er gedacht ward.

Aber ber ewige Sohn fah feine Mutter babergebn, Richt mit dem menfchlichen Auge; mit jenem Auge, mit, dem er

Jedes Burmes Geburt, den Staub, auf welchem er wohnet,

Den, wo fein Leben verfliegt, und bes Seraphs Gebanfen vorherfiebt.

Ach, ich will mich beiner erbarmen! Mehr, als bie Mutter

Ihres Sohns fich erbarmt, will ich mich deiner erbarmen, Wenn ich auferftebe! So bacht' er ben fich, und nabm bann

Einen undern Beg. Die Abenddammerung tam jeget. Alle ichwiegen um ibn, auch die ungesehnen Begleiter. Alfo gingen fie ftill, und tamen mit langfamen Schriste Raber bin zu der Schadelstate. Richt fern von dem Duget

War ein einsames Grab in hangende Felsen gehauen. Roch kein Lodter verweste daselbst. Dieß baute der Weise.

Jofeph von Arimathaa, am letten Lage des Cotes Ueber dem Staub bier gu ftehn: und, wußte nicht, wem er es baute!

Weichen Tempel er baute! und welchem Cobten ben Benmet!

Befus fieht bey dem Grabe; und Blide voll gott-

Richtet er auf Golgatha's Sob. Co bentet ber Gottmenich :

Ach nun finten die Laften des Tags. Mit folums mernden Luften

Romunt die erbetete Racht, ruht über Gethsemane. Bald wird

Bieder erleuchten ein Tag den Hugel, der danumernd dort aufsteigt,

Golgatha! ben die Gebeine der niedrigften Gunder bededen!

Du bift jum Altar geworden! Das Opfer ift willig, Dort geschlachtet ju werben! Es wird bald bluten! Billfommen, Lod für das Menfchengeschlecht! Dann wird mein Bater mich feben, Bon bem Ebron, wo ich mar. Die Seraphim merten mich feben, Und viel Zeugen von benen, für die ich fterbe! Willfommen, Tod fur die Erben des ewigen Lebens! Bur Rechte tes Baters Saß ich mit herrlichfeit überfleibet, ber Schopfer ber Menfchen, Und der Freund der Erschaffnen! 3ch bin ihr Bruder geworben! · Auch mit herrlichteit überfleidet, voll iconer Bunden, Bill ich mein Leben fur fle auf deinen Boben verbluten, Golgatha! Dann, (bier wandt' er fich um, und fcaut' auf das Grabmahl) Dann will ich bier in bem ftillen Gewolbe bet fühlenden Grabes Benige Stunden, wie in den Gefilden der Seligen, fdlummern, Einen fanfteren Schlaf, als ber, ben Abam fich bachte, Da das große Rathfel vom Cod' ihm felber enthult

marb. Und ihm an einem traurigen Abend der beiligen Wächter

hoher Rathfolus icoll: Er follte fich legen, und fterben,

Biel Jahrhunderte fclafen, und über ihm follten Die Juge

Seiner Sohne mandeln; er ihre Stimme nicht boren! Aber auch die find gestorben, und über ihren Gebeinen hat der Sohne Zuß, mit saumendem Schritte, gewandelt!

Ach, ift unter ben Freuden ber jauchgenben Emigfeit Gine

Meiner Seligfeit ju vergleichen? Sie werden erwachen!

MII an Einem Tage ber Wonne, des lauten Weinens, Und des Triumphs, der Feyer, der Jubellieder erwachen!

Beil mein Leib in dem Mutterschoofe ber Erbe ge-

Ich des Menfchenfohnes Gebein, ju dem Leben ohn' Ende,

Auferwedte! Dann wird des zweifelnden Staubes Beforgnif,

Jede Thrane wird foweigen. Der Cod wird werden bes Lachelns

Und des Triumphs ein sufer Gedante. Rein droben-

Und fein Tod mehr fenn auf der neuen Erde Gefilden. Sinn' ich ibm nad; fo gittert Entzudung mir burch bie Gebeine,

Und ber Menfcbeit Empfindung verflummt! Gie fommen und wandeln. Bell, mit weißen Rleibern gefdmudt. Biel tragen auch Bunden. Bie des Menfchen Sobn, bellglangende Bunden! fie jauchzen Bubel dem Sieger, und nennen ibn Gobn! und nennen ibn Bruder! Ber tann auf Erden fie gablen ? mer in den himmeln ? 3br Ram' ift Saufendmal Taufend! Die alle find mein! Das MI ift vergangen ! . . Alles bab' ich verjungt ju der Unichuld der Schopfung! Dod erft muß Golgatha fterben mich feben, und mir Ruhftate bieß Grab feun. Also denkt er, und eilt. Ihn fand an Jeruft lems Mauer Judas, ber in ber Dammerung ftand. Er mifchte fich fcweigend Unter die Beiligen; bilbete icon die Diene ber Unschuld In betrugendem beitren Beficht: boch folug ibm fein Berg noch ! Aber Ithuriel geht bor ibm ber, und bort von dem Wipfet Giner Palme bem tommenden Buß bes Deffias entgegen ;

Sentt in den Schatten fich nieder, als Jefus am Baume vorbengebt,

Bandelt unfichtbar neben ihm ber, und redt' wie bie Seele

Eines entfclafenden Chriften Die letten Empfindungen bentet,

Sanft, mit leifen Worten, ihn an: Ischariote Clend Ift, Allwiffender, beinem Auge vorübergegangen, Und du tennst des Unwurdigen That. Er hat dich verrathen!

Den bein Bandel gelehrt, ber beine Bunder gefehen, Dem bein Mund bas Geheimste von jenem Leben enthullt bat,

Den du wurdigtest Junger zu nennen! er hat dich verrathen!

Roch ertont mir die fliegende Stimme des hoben Cloa Suß in dem Ohre, noch offnen fich mir die Lippen des Seraphs,

Als er gu beinem Throne mich rief : Bu ber Erbe gu eilen,

Und Ifcariots Engel gu feyn! Ich verlaffe den Gunder!

Bin fein Engel nicht mehr! Gein Zeuge, ben Lag ber Bergeltung,

Der will ich fenn! und wider ihn mit der Stimme der Donner

Meine Rebe bewaffnen! und zwischen ben glanzenden Stublen

Derer, Die wurdiger waren, mit bir bie Erde tu richten. Duntel hervorgebn, gegen die Racht am richtenden Throne Meine hand ausbreiten, und fagen: Ben bem, ber aeblutet. Bon der Sobe des Rreuges berab, fein Leben geblutet, Durch bie Sand bes Geliebten! Ifchariot hat fic aebrandmarft Auf den furchtbaren Tag! Er felber bat das Berderben Ueber fein Saupt gerufen! burch laute Thaten bas Swidfal-Jener Bermorfenen gerufen! Er ift es murbig, gerichtet, Und von bem Untlig bes Menfchenfohns verworfen au iperden! -Burdig, die Wege ju manteln bes ewigen Todes! Gein Blut fen Ueber ibm felbft! Ich bin unschuldig am Blute des Gunters ! Und ber Unfterbliche fah in dem Auge bes Mitts lers . cr turfe Seinem Schmerze noch mehr fich überlaffen. Er fagte: Ad, gang andre Gedanten, von einer belleren Ausfict,

Satt' ich vordem von dem Junger des Menfchen: freundes! Du follteft,

Judas, von feinem Tobe burch fcone Bunben einft geugen,

Much ein Martyrer fenn! die hoben Lieber auch boren Die wir fingen ben Ueberwindern! Go marft bu aeftorben!

Deine Seele, mit Licht befleibet, batte bein Freund bann

Bey der hand in Erlumphe daber jum Deffias geführet,

Bu dem Erften ber Ueberwinder! 3ch hatt'in der Ferne Unter ben golbenen Stublen ber zwolf Ermablten bes Mittlers

Deinen erhabenen Stuhl bir gezeigt! Du warft in Entaudung,

Bey bes glangenden Stuble Anblid, und bef auf bem Throne

Ueberfloffen! Ich hatte dich Freund, ich batte bich Bruder,

Ach, ich hatte mit froher Stimme bich Scraph genennet!

Dein Ifcariot hatte mich dann in der Chriften Ge-

Unterrichtet: Bas da in feiner Geel' er fuhlte, Da der Geift der Propheten auf ihn von dem himmel herabtam!

Da bu ben Muth zu fterben empfingft! von bem Geifte gelehret,

Beteteft unaussprechliche Borte! nicht fundigen fonnteff,

Beit bein hers zu ber Unfauld bes Parabiefes ver- jungt war!

Aber fie find nun babin, bie Gedanten ber frommen Entaudung!

Bie ein lachelnder Frühling verblubt, die Blume bes Lebens

Bald im hoffenden Junglinge ftirbt, vor der Reife der Jahre!

Alfo find fle vorübergegangen. Rein Junger ver-

Rurg noch eines heiligen Schungeift, wandt' ich iht einfam

Unter ben Engeln, bie traurend um mich verstummen. Gebiete,

Gott Meffias! foll ich mich wieder zum himmel erheben ?

Ober bin ich gewürdiget worden, bich fterben gu feben ?

Jefus wandt' auf ben Geraph fein ernftes Antlit, und fagte:

Simon Petrus wird auch gesucht von ber Buth bes Berderbers.

Sey fein Engel! Es find zween huter Johannes gegeben;

Petrus habe fle auch. Er wird die Lieder einft horen, Die den Ueberwindern ihr fingt, und im Tode mir gleichen.

Raum vernahm es der Geraph, so ftrablt' er vor mallender Freude

In Orions Umarmung, ber ihren Junger beschütte.

Jefus eilte nunmehr, mit feinen Jungern bas lette Festliche Mahl zu halten. Er ging viel hohe Pallafte Prachtiger Sunder vorben, trat jest in die stillere Wohnung

Eines verlannten redlichen Manns. Sie legten fich fcmeigend

Um bas bereitete Lamm bes Bundes. Nah am Meffias Lag Johannes, und lachelte fanft. Biel heiterer schaute Jefus in die Borfammlung! Bon feinem Angeficht floffen

Rub' und Dehmuth und Cieffinn und Seligfeit in Die Berfammlung.

So ift, nach dem Gefühl der ersten Entzudungen, Joseph

Unter seinen Brubern gewesen, ba jeso die Thranen, Da die lauten Thranen im sehenden Auge verstummten, Da die Sprache gurud ihm tam, nicht mehr an des Bruders

Salfe Benjamin bing, und nun fein Bater noch lebte. Singe, mein Lied, den Abfchied Des Liebenden von den Geliebten,

Und die Reden der traurenden Freundschaft. Bie damals der Junger,

Der mit dem hoben Jafobus ein Sohn des Donners genannt ward,

Und in der einsamen Patmos die Offenbarung auch sabe, Un der Bruft des Meffias der vollen Geele Gefühl fprach,

Dann ju bem himmel vom Auge bes Liebenswurbigen auffah;

| 222 IV. 6 e j. v. 1071 — 1085. | 35. |
|--------------------------------|-----|
|--------------------------------|-----|

Alfo fließe mein Lied voll Empfindung und feliger Einfalt.

Jesus sprach, und schaute voll Wehmuth in die Berfammlung:

Mich hat herzlich verlangt, mit euch dies Mahl noch zu halten,

Ch' ich leibe. Balb find fie erfullt, die Worte der Beugen,

Belche von mir verfündiget haben. Ihr fennt ben Propheten,

Der gewurdiget ward, ju febn bie Erfcheinung ber Gottheit:

Der ber Geraphim Stimme vernahm, die den auf bem Ebrone

Mit dem festlichen halleluja der himmel empfingen, Daß von dem Schalle der Lieder des Tempels Schwels

Und bas Seiligthum gang von Opferwollen erfullt marb.

Damals war ich zugegen mit meinem Bater. Auch

Beilig! Beilig! genannt. Auch mir erhuben fich

Bon ben goldnen Altaren! Auch mir erbebte ber Eempel!

Denn ich bin lang vor Abram gewesen. Ch' aus ben Baffern

Diefes heilige Land mit Gottes Bergen hervorftieg,

eh die Belt war, bin ich gewesen! Doch biefen Gebanten

Fast ihr in feiner Große noch nicht! Der himmlifche Seber,

Welcher ber Gottheit herrlichteit fab, bat auch in ber Jufunft

Einen Menfchen, wie ihr fend, gefebn, und, rom Geifte gelebret,

Alfo von ihm vertundet: Die Schonheit des gotte-

Seine Geftalt ift vergangen! Das Lacheln der fried. - famen Jahre,

Jede Ruh bes Lebens ift bin. Das Clend ber Sunder Ift gang über fein haupt getommen! Die Menfchen verftummen,

Wenn fie feben ben Jammer in feiner Seele! Sie wenben

Ihm ihr Angeficht weg. Er aber hat unfere Schmerzen, Unfer Clend getragen! Wir wahnten, er truge bie Laften

Seiner Schuld! es hatte Gott den Gunder erfcuttert! Aber um unfertwillen find jene Bunden geoffnet, Die er blutet. Bir find die Berbrecher! Die Sand

bes Berderbens Dat ihn um unsertwillen ergriffen! Er leidet, das

Friede Beber und tomme, daß heil mit seinem Flügel und bede! Denn wir mandelten alle den Beg ber Irre. Bir alle Baren elend genug, und felber Beibeit gu mablen. Darum bat unfere Schuld auf ihn der Racher geworfen! Er ift unfer Berfohner, und geht ins Bericht, und leidet. Bird, bis jum Lobe, geborfam, und offnet ben gottlichen Dund nicht.

Bie ein verstummendes Lamm gu bem Opferaltare geführt mird;

Alfo geht er gebuldig baber, und fcweigt. Run ifter Mus bem Gericht genommen! Wer fann nun feine Berfohnten

Bablen? wer ber Beiligen Schaar, die durch ibn gerecht find ?

Beil er fein Leben fur die Gunder gum Opfer gebracht bat,

Werben ihm gange Gefchlechte gur neuen Schopfung ermachen,

Und fein Leben wird Ewigfeit feyn! Go fagt ber Erlofer,

Shaut gen himmel, und schweigt. Er hatte lange aefdwiegen,

Bubr fest fort; Es ift bas lettemal, bag wir ju fammen

halten dief Abendmahl! Ich werbe mit den Gefiebten Run nicht mehr das Bewachs der frohen Rebe genießen, Roch ble Lantmer im Thal. Allein in den Spitten des Friedens,

Bo viel Bohnungen find, dort werdet ihr euren Deffias

Biederfeben, und, nebft den versammelten Batern bee Bundes,

Reue Befte begehn, die Alfchiebn hmen nicht trennet. Sefus fdwieg, und die Junger um ihn. Co-fdwieg in den Sallen

Auf Moria bas beilige Bolt, da ber weiseste Jungting Unter ben Cohnen von Abram, ba Salomo ben den

Seine Krone vor dem, der ewig ift, niedergeworfen, Und der Beibe Gebet vollendet hatte; da fichtbar Burde der Lempel erfult von den Bolfen der herre, lichteit Gogges,

Daß die ichauenden Priefter nicht mehr zu opfern vermochten,

Und der Jubelgefang ber Salleluja verftummte. Beder fowieg. Rur daß unterweilen der Betenden Einer.

Schnell von beiligem Schauer ergriffen, fein Ange-

Segen die Racht ber Erfcheinungen fah , mit bebender Stimme,

Seilig! Beilig! fprach, und die Arme gen himmel emporhielt.

Alfo schwiegen die Junger, und also redte Lebbaus, Da er mit leiser Stimme sich gegen Ischariot wandte: Ach; nun weiß ichs gewiß! Der Soon des Menschen wird sterben,

| IV. | Ges. | b 1137 | - II5I. |
|-----|------|--------|---------|
|-----|------|--------|---------|

226

| Was d  | ie üb | rigen Jür | iger vo | n fein | en Red | en guch | benten, |
|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Die er | vom   | Tode so   | oft an  | นทธ์   | hált!  | Romm    | , Rube  |
|        |       |           |         | bom    | Elend  | ,       |         |
| Sinh . | አለ    | mithon M  | Ranher  | erd G  | thinf. | 11116   | orharme |

Eod, des muden Wanderers Colaf, und erbaume dich meiner,

Benn, wie ein kamin jum Altar, der befte ber Menfchen geführt wird,

Romm bann, mein einziger Troft! hier fprach er lauter, und Seufzer

Unterbrachen die Rede des Junglings. Ihn fah-der Meffiat !

Dich, Icariot, auch. Mit menschenfreundlicher Wehmuth

Schaut' er in der Berfammlung umber, und fagte ju ihnen:

Ja, ich muß es euch fagen! hier, bey meinen Geliebten,

Ift ein Junger, ber mich verrathen wird, einer bet 3wolfe !

Banges Erstaunen ergriff die Berfammlung. Gie fragten ihn alle :

herr, bin iche? Der Meffias erwieberte: Ja, einer ber Zwolfe!

Einer von euch, die mit mir das Maht des Bundes ift halten.

Bwar (hier decte fein Antlit die ernfte Miene des Nichters!)

3mar ber Cobn bes Menfchen gebt, wie bie Ceber berfunden,

Seinen erhabenen gottlichen Beg! doch webe dem Menfchen,

Der ihn verrath! Es mar bir beffer, bu marft nicht geboren!

Jefus schaute voll Ernft. Ihn fragte Judas noch Ginmal.

Jefus erwiedert mit leiferer Stimme: Du fagteft es felber.

Aber Gedanten voll Rub' erheiterten wieder ben Mittler,

Sufe Gedanten vom ewigen Seil. Er ftand, bas Gedachtniß

Seines Lodes au stiften. Itt sprach er die feper-

Die fo viele Priefter ber Chriften, fo viel ber Gemeinen Dubn entweihn, und in lauten Gefangen das Urtheil bes Lodes

Ueber fich rufen. Er fennt fie nicht, ber gottlicher lebte,

Und am Rreuge nicht ftarb, fur ewige Gunder gu buffen !

MU' empfingen von ihm bas Brobt, bas er hatte geweihet,

Und den heiligen Relch. Sie kamen alle mit Demuth, Und in trauernder Stille, von seiner Hand es zu nehmen.

Da Johannes fich naht', und auf den glanzenden Reich fab,

7.

Warf er gu Jefus Fußen fich nieber, fußte fie weinend,

Trodnete bann bie Thranen mit feiner fallenden Lode.

Lag ihn meine herrlichkeit febn! fprach Jefus, und schaute

Bu dem Vater empor. Johannes erhnb fich, und fahe In der Liefe des Saals der Seraphim helle Verfamm-Lung.

Und die Seraphim mußten, daß er fie fahe. Johannes Stand in Entzudung verloren. Er fcaute Gabriels Sobeit

Starr, mit Erstaunen. Er schaute des himmlifden Raphael Glangen;

Und verehrt' ibn. Er fab auch Salem in menfcho-

Und mit ausgebreiteten Armen entgegen ihm lacheln; Und er liebte ben Geraph. Er wandte fich um, und erblicte

In des Meffias ruhigem Auge die Spuren der Gotts -

Und er fant verstummend ans herz bes erhabnen Messias.

Gabriel aber erhub fich mit leifen Luften, und fagte Feurig zu Jefus: Umarme mich auch, wie du diefen umarmteft,

Mittler Gottes! Ihm fagt der Meffias: Du dienftmir am Ehron einft Reiner herrlichfeit, und fiehst auf der glanzenden Stufe,

Bo Cloa ftand, an dem Allerheiligsten Gottes! Gabriel betet' ibn an. Bulett tam Judas, und

warf sich,

Bie Johannes; ju Jefus Fußen. Ihm fagte ber Gottmenfc:

Judas, fteh auf! und gab ibm ben Reld, bes Lobes Gebachtniß!

Er empfing ihn mit Ruh'. 3bm fab ber Deffias ins

Bard erfduttert im Geift, und fprach mit erhabener Stimme:

Alle tenn' ich, die ich mir ausermablte: boch Giner Bird mich verrathen! Ich fag' es euch ist, daß ihr glaubt, wenns gefchehn ift.

Und baß ihr wift, wie ich ben belohne, welcher getrau bleibt:

So vernehmet von mir die Burde der Ueberwinder: Ber, wen ich fend', aufnummt, der nimm mich felbst auf! wer aber

Also mich aufnimmt, nimmt auch den auf, der mich gefandt hat!

Diefe Aron' empfangt fein Berrather! Ich fag' es noch Ginmal:

Einer von euch wird gewiß den Cohn bes Menschen verrathen!

Jeder fabe ben Andern von neuem mit forgender Angst an-

Petrus wintet Johannes. Der neigt fich ans Berg bes Meffias.

herr, wer ift es? So fragt mit fanfter Stimme Johannes.

Dem ich dieß Brodt eintauche, dem ichs mit vertraulicher Liebe,

Und mit Bruderfreundlichfeit gebe, der ift es, Johannes!

Alfo fagt der Mefflas, und reicht den Biffen voll Areundschaft

Judas Ischariot bin. Johannes sah dieß, und bebte. Aber aus Menschenliebe schwieg er vom nahen Berrather.

Judas ging mit Ungeftum fort. Die Racht mar gekommen.

Ihn umgaben die Schreden der Nacht. Mit ftarren-

Schauet' er in Die Finfterniß aus, und fprach gu-

Alfo weiß er's gewiß! Run wird's der fanfte Johannes, Der stets lachelt, wenn man um ihn zugegen ist, sagen; Alles sagen, was ihm an dem Herzen Jesus vertraut ist. Alle werden es wissen! Es sen! Die neuen Beherrscher Mussen erst fliehn, eh sie Konige werden! Bielleicht, daß Johannes

Bald fein Lacheln verlernt, und in Banden Petrus nicht fuhn ift!

Und (bier glubt' er von felbst, bier wirfte ber gunbende Traum nicht) Und felbst Jesus, wie streng, wie hochgebietend befahl er:

Indas, fteh auf! Go gebietet er nicht dem Liebling Johannes!

Zwar den Königen wird nicht befohlen! Ich will fie noch feben,

Eh fie Konige find; in der Festel will ich fie feben! Aber ihr Freund will sterben! Das ift das? Welch ein Gedanke

Ift das Sterben fur den, der selber Lodte geweckt hat? Sterben? Will er mein herz nur'erweichen? Sey du nicht zu menschlich,

Leibendes herg! Benn er firbt, fo mar's nichts geigender Bufall,

Daß er fo oft den Keinden entging! fo ift er ein Eraumer,

Und von Gott nicht gefandt! Auch unfere Priefter find Beife,

Sind Geweihete des Gottes der Gotter! Sie haften ibn immer!

Und fie handeln nach Mofes Gefet! Ich bin ihr Bertrauter!

Aber er wird nicht fterben! Doch will ich ihn febn in der Kette,

Wie er da redet! Bielleicht, daß er dann der geliebe teren Junger Sabe Murde pergift, und ben niedrigen Andas auch

Sobe Burde vergift, und den niedrigen Judas auch anfieht!

| • | 32 | TV.'( | Bes. | ٥. | 1231 | _ | 1245. |
|---|----|-------|------|----|------|---|-------|
|   |    |       |      |    |      |   |       |

Doch ich muß eilen! Es warten auf mich Jerufalems Berricher. Alfo bentet er, eilt zu bes Sobenpriefters Pallafte. Und die Versammtung war ist gang beilig. Bie damale ber Krommen Beiliges Bolt, in reinerer Schone, dem Antlig bes Sicacre. Deffen Bunden nun glangten, ericbien, ba bie Jugend der Chriften, Bon dem Grab' Ananias, der Gott Log, wiederactommen, . Rein Unedler mehr mar, ju entweihn ber Beiligen Einmuth. Jefus, feiner Große gewiß, und, wegen ber Rabe Ceiner Berfohnung, ins Selle ber Emigfeit ausge breitet, Sprach mit gottlicher Sobeit und Rub au feinen Erwablten : Run ift ber Cobn bes Menfchen verherrlicht! und ober gleich Menfch ift, Dennoch ist Gott auch verberrlicht burch ihn! Da burd ibn bes Simmels Sochftes Gebeimniß, die Gottheit durch ihn den Renfchen enthullt mird: Wird der Bater ibn auch, durch Erbarmung obn' Ende, verflaren. Bald wird er ihn den Menfeben in feiner Schonheit entbeden !

Eure Traurigleit unterbricht mich. Was weinet ihr, Rinder ?

Ja, es ift mahr, ich werd' euch verlaffen! Ihr werbet mich fuchen,

Und nicht finden. Ihr tonnet den Weg, den ich gebe, nicht geben.

Aber weinet nicht mehr. Ihr werdet mich wieder erbliden!

Rinder, ich geb' euch ein neues Gebot, ein Gebot, das edler,

Biel erhabener ift, als was die Sagungen lehren: Liebet euch unter einander! Wie euer Mittler euch liebte,

Alfo liebet euch unter einander! Dann wiff' es der Erdfreis,

Daß ihr mein seyd; wenn ihr so unter einander euch liebet!

Simon Petrus ftand auf, trat naber gu Jefus, und fagte:

herr, wo gehft bu bin? Du tannft mir jeto nicht folgen !

Sprach ber Erlofer, einst folgest du mir, die Wege ju wandeln,

Die ich manble. hierauf erwiederte Petrus mit Feuer: Barum foll ich dir jest nicht folgen ? Ich laffe mein Leben

Fur bein Leben! Du liegest bein Leben ? 3ch fag' es, noch Ginmal;

| 234                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| Simon, du wirft vor des Lags Anbruch mich drey-<br>mal verleugnen ! |
| Jefus war aufgestanden. Er fnieete nieder gu beten.                 |
| Reben ihm knieten die Junger. Send ihr auch alle                    |
| Sprach ber Erlofer mit Wehmuth. hier find wir! fpracen bie Junger.  |
| Eines Stimme bor' ich nicht mehr! Send ihr alle augegen ?           |
| Jubas Ifcariot fehlt! antwortete gitternd Lebbaus,                  |
| Sant bann nieder. Der Mittler erhub fein Antlit                     |
| Betete mit erhabener Stimme: Die Stund' ift ge-                     |
| Deinen Gingebornen in feiner Schonbeit gu zeigen!                   |
| Beig' ihn nun, Bater, daß du durch ihn verherrlichet werdeft!       |
| Unter feine Gewalt gabst bu die Sterblichen alle,                   |
| Daß er fie auferwede vom Lod', und ewiges Leben                     |
| Ihnen gebe. Das aber ift ewiges Leben, Dich, Bater,                 |
| Der bu der ewige bift, und den du gefandt haft,                     |
| Jefus, ben Gohn, und den herricher! Ich febe,<br>Bater, im Geifte   |
| Schon die Fulle der gangen Bollendung. Ich hab' auf der Erde        |
| Dich verherrlichet! habe vollführt der Gottheit Rathfoluß!          |

Run erwarten mich Kronen zu beiner Rechte! Du-

Bieder die Herrlichteit geben, die mein war, eh wir erschufen.

Deinen gefürchteten Ramen hab' ich ben Erwählten verfündigt

Aus den Gundern. Du gabeft fie mir. Sie haben bie Beisheit,

Die ich fie tehrte, ich bin ihr Zeuge! mit Ereue gehalten!

Run erkennen fie auch, daß, was ich habe, von dir ift.

Denn ich habe fie alles gelehrt, was du felber mich lehrteft!

Alfo haben fie's aufgenommen! die gottliche Wahrheit Dief in das herz gefabt: Daß ich von dem Bater gefandt bin!

Bater, ich bitte für fie, für die Welt nicht! weil fie auch dein find;

Beil wir in jedem Besit der Seligfeiten vereint find! / Bater, ich bitte für fie! Denn, auch durch fie bin ich herrlich!

3ch vertaffe die Erde nun, tomme jum Throne des himmels,

Bater, su bir, gurud; fie aber bleiben auf Erben, Sehn noch lange ber Sunder Muh, und fuhlen ihr Elend!

Laß fie, beiliger Bater, ber boben Ertenntniß getreu feyn,

Die fie baben werden von dem, der jeto verfohnt ift. Lag fie eine feun, wie wir; ein Saus voll Bruder ! Ich forate Selber für fie, ba ich noch gleich ihnen Menfc mar. Ich machte Heber ihren unfterblichen Geift. hier find fie, mein Bater ! Reinen bab' ich verloren! Rur bat ber Sobn bes Berderbens Dich verlaffen, und ift ben Propheten ein Beuge geworden ! Runmehr tomm' ich zu dir! Das fag' ich, ba ich bev ihnen Roch auf ber Welt bin', daß fie an meine Berrlich: feit benten, Und fich freuen, wie ich mich freue! Gie baben bie Worte Deines Lebens gebort. Der Gunder bat fie gehaffet, Die er mich haßte! Richt bitt' ich, daß du der Erde fie nehineft! Schute fie nur vor ihrem Berfolger, bem Geift bes Berderbens! Denn' fie gehoren ben Sundern nicht gu. Gie mandeln in Unfduld, Wie ich mandle. Die Welt hat fein Theil an beinen Berfohnten. Beilige fie in Deiner Wahrheit. Dein Wort ift Die Wahrheit!

Bie du in die Welt mich gefandt haft, fo fend' ich fie wieder;

Laffe mein Leben fur fle, damit fle rein und geheitigt, Ausgefohnter, vor dir erfcheinen. Doch bitt' ich, o Bater,

Richt fur die Junger allein !- Der neuen Schöpfungen Rinder

Werden einft, wie aus dem Morgen der Thau, durch ihr Wort nir geboren!

Much fur biefe bitt' ich, mein Bater, baß alle fie eine fenn,

Bie wir eins find! und daß die gange Erd' es ertenne, Daß du mich, Bater, fandteft! Ich habe bas ewige Leben,

Meine herrlichfeit benen gegeben, die bu mir ge-

Dag fie eins feyn, wie wir zu Ginem gottlichen Entzwed

Alle vollendet! und daß die Sunder der Erd' esvernehmen:

Jefus fey von dem himmel gefandt! Gott liebe die Rinder

Seiner Berfohnung, wie er den Erstling der Sobne geliebt hat.

Bater, es follen meine Berfohnten gu mir fich ber-

Das fie fenn, wo ich bin, und meine herrlichfelt feben,

Jene, die bu mir, Liebender, gabft, et die himmel entftanben-

Dich verfennet die Welt, gerechter Bater; ich'aber Renne bich! Den Ermahlten hab ich enthult bas Gebeimniß

Reiner Sendung, und beiner Gottheit, und wills

Das die Liebe, mit der du mich liebtest, ihr hers auch ergreife,

Und den unfterblichen Geift nur fein Berfohner erfulle. Run erhub fich ber Mittler, entgegen au gehn

dem Vater Ueber Kibron in bas Gericht. Ihm folgten die Junger. Als er naber ben Bach, und bas nachtliche Rauschen bes Delbaums

Lauter vernahm, da ftand er an einem hugel, und fagte:

Sabriel, in der Liefe des Gartens, am fteigenden Berge,

Ift ein einsamer Ort von zwanzig Palmen umschattet; Begen bie boben Bipfel ber Palmen fentt fich vom Dimmel.

Bleich herhangenden Bergen, die Racht; bort verfammle bie Engel!

Alfo fagt' er, und nahete fich erhabneren Thaten, Als, feit der Engel Geburt, dem Anbeginne der Erden. Und der Sonnen, geschahn, auf jeder Unendlichteit Schauplas, Jemais gefcahn! Er nabte fich ftill ben gottlichen Ehaten.

Meußerliches Geraufc, und Lerm, fußtonend bem Giteln,

Rlein genug, ju folgen bes helben Thaten, ber Staub ift,

Bar um den hoben Deffias nicht; und nicht um ben Bater,

Mls er bem Unding' einft bie fommenden Welten entwinfte.

## Funfter Gefang.

## b. E - 8.

Aber Jebovah faß voll Ernst auf dem ewigen Throne. Reben ibm ftand Cloa, und fprach: Die ift jeto bein Antlig, Ewiger, furchtbar! Die ftrablet berab von beinem Auge Lauter Gericht! Wie reben fo laut die Donner berunter! Dieß Behntaufend sprach! icon spricht bas andre! nun bor' ich Schon bas Raufden bes dritten von fern! Don mandelten Sterne: Bott, taum fabst du berab, und die Sterne maren gefloben! Warum bor' ich nicht um mich herum bie Gefange ber Welten ? Wo du hinblickft, weit um bich her, da schweigen Die Welten!

Alle Seraphin schweigen, es schweigen die Cherubim-alle !

Reine von allen unübergahlbaren Myriaden` Singet ein Lied von dem ewigen Sohne! teine von

Sollt' ich euch übergahlen, ich mußte Jahrhunderte

Ihr ichweigt alle! Richt Einer fingt von bem ewis

Alle verhullen vor Gott, ihn anzubeten, ihr Antlit! Willst du dich, Gott, aufmachen, zu halten über

Gine Bericht? Denn Dieß ift das Angeficht bes Bere berbere !

Diefes des Richters Schaun! Gott, oder haft du beichloffen,

Satans Reich ju gerftoren ? Den Lafterer Gottes ju fclagen ?

Bieheft bu aus im Dunkeln daber, bag ben emigen-

Du vernichteft, und um ihn ber die Liefen der bolle? Soll fein Rame nicht mehr in dem Buche der Lebenben fteben,

Die du erfcufft? er unter ben Gwigen gang vertilgt fenn ?

Liegen will ich ihn bann, bann will ich, Racher,

Liegen febn, wie ihn laften bein Bonn, und unnennbare Qualen, Daß das heulen feiner Bergweiflung die holl' und der himmel,

Und die Welten vernehmen, und ein Geftirne dem

Ruf im Borubergange: Da liegt er gefturgt, ber

Bis du wirbelwebend mit ibm, und flammend & endigft.

Willft du das, o Richter, so waffne mich, las mich mit ausziehn,

Begen des Schrecklichen Angesicht! Gieb mir aus Diefen Bewittern

Laufend Donner, und Racht um mich her, und gottliche Starte,

Daß ich, vor deinem Antlig vorben, in dem Thore Des Lodes,

Jene wilden Verflucher der Reu zu taufenden schlage. Ach wie schrecklich bift du! Wie sendet dein todtenbes Auge

Lauter Forn und Gericht! Born ohn Erbarmen, Jebovab!

Lange war ich, ich schaue gurud in Ewigkeiten! Als du wurdest, o Welt, ba waren schon viel ber Aconen

Vor Cloa vorübergefioffen, und meine Lage Sind nicht eines Sterblichen, der gufblubet, und Staub wird.

Ewigkeiten find es, daß ich, Jehovah, dich fcaute:

Doch fo hab' ich noch nie dein furchtbares Antlig gefehen!

Ach bein ganges Gericht, und alle beine Verderben Wedtest bu, Ewiger, auf! und diese herrlichkeit

Die sonft Liebe nur war, ift gang gu Jorne geworden ! Und ich habe mich unterwunden, mit Gott gu reden, Der ich eine Wolke nur bin, woraus bu mich auffchufft,

Und von beinem Obem ein hauch, ein endlicher Geraph!

Burne nicht, Bater, und fcaue mich nicht mit bem fcbredonben Blid an,

Den du hinab gu ber Erde gefentt haft, daß ich nicht fterbe,

Dann mein Rame nicht mehr in bem Buche ber Ewigen fiebe.

Und nicht lauger mein Git fey am Allerheiligften Gottes!

Geraph, ich fteig' binunter, Gott ben Deffias au richten,

Belder swifden mid und das Menfchengeschlecht fich gestellt bat,

Daftebt, Gottmenfch ift, und mein ganges Gericht erwartet.

Folge mir, mein Ermahlter, in beiner Schone von fern nach.

Gott fprach fo, und ftand auf vom ewigen Throne.
Der Thron flang

Unter ihm bin, da er aufstand. Des Allerheiligsten Berge

Bitterten, und mit ihnen ber Altar bes gottlichen Mittlere,

Mit des Verfohnenden Altar die Bolfen des heiligen Dunfels.

Dreymal fliehn fie gurud. Bum viertenmal bebt bes Gerichtsftuble

Lette Sob, es beben an ihm die furchtbaren Stufen Sichtbar herbor; und ber Ewige fteigt von dem bimmilifden Ehrone.

So, wenn ein festlicher Lag durch die himmel alle gefenrt wird,

Alle Seraphim auf: bann flingen die goldenen Stuble, Und der harfen Gebet, und die niedergeworfenen Kronen.

Alfo 'ertonte ber himmilifche Ehron, ba Gott von ibm aufftand.

Gott ging nun, und wandelt' einher in bem Wege ber Sonnen,

Der hinab ju der Erde fich fentt. Ihm tommt ben der letten

Aus der Bief ein Seraph entgegen; der führt feche Seelen,

Die feit Rurgem ber Erd' und ihren Leibern entflogen, Geche Gerechte! Die Solle nahm mehr in die ewige Racht ein!

Diefe vertlarte ber Geraph, und goß unfterbliche Strablen

Um den neuen, fcwebenden Leib. | Gie waren bie

Jener Weisen der Morgenlande, die famen, und Jefus, Bon dem eilenden Sterne geführt, Anbetungen brachten,

Sadad, fo mar der Rame des erften, ließ die Geliebte -

Seiner Seele, die iconfte der Tochter im Sain gu Bethurim.

Er entschläft; fie weint nicht um ihn. Dieß hatte fie hadad

Einft, in einer heiligen Stunde der Liebe, geschworen. Ihrer und seiner Unsterblichkeit sicher, vergaß sie der Ehranen:

Aber fie liebten fich mehr, als fonft fich Sterbliche lieben.

Selima hatte fein Leiden ertragen. Er ftarb, und war gludlich.

Simri lehrte das Bolf. Das Bolf entehrt' ihn, und lebte

Sundigend fort. Doch bewegt' in dem Tode Simri noch einen,

af er, gleich ibm, ein gottliches Leben führte. Da ftarb er.

tirja erzog funf Sohne, die macht' er tugendhaft.

eß er den Tugendhaften nicht da. Sie faben ibn fterben !

eled brudte die lachelndbrechenden Augen fein Codfeind

Beinend gu. Es hatte fich Beled gerochen, durch Großmuth,

nd die Salfte bes Reichs ihm gegeben. Der lebte, wie Beled.

unith fang in bem hain ju Parphar Bethlehems Rnaben,

nd drey heilige Cochter mit ibm. Dich haben bie Cebern,

nd am einsamen Ufer geweint die Bache Jedidoth, ch bich haben in Schlever gehüllt jungfrauliche Ehranen

einer Tochter die harfen berab, o Sunith, geweinet. Diese Seelen vertlarte der Seraph. Ihr hellered Auge

abe weit um fich ber, einft Schauer ber Berrlich. feit Gottes.

ichter und freger erhuben fie fich, bon garteren Sinnen,

ichts Geringerem, als dem ewigen Leben gebildet. ber des Ewigen Herrlichkeit ging vor den Seelen vorüber;

1d anbetend rufte der freudenhelle Geleiter:

Das ift Gott! Und Selima wagte die neue Stimme. Da er fprach, erstaunt' er vor diefer tonenden Stimme, Die, mit filbernem Laute, wie in Gefange, dahinfloß. O du, den ich erblide, mit welchem Namen, o Erster,

Ad, mit welchem wurdigen Namen, mit welcher Entgudung,

Renn' ich bich, ben mein Auge nun ach jum erftenmal anschaut?

Gott! Jehovah! Richter der Belt! mein Schopfer! mein Bater!

Dder borft bu bich lieber ben Unaussprechlichen nennen ?

Ober Vater des ewigen Sobns, der zu Bethlehem Mensch ward,

Den wir fahn, und mit uns der Ceraphim feyrende Schaaren?

Sen gegrußt, des emigen Cohnes ewiger Bater! Sallelujah! mein Schopfer! Dir jauchet die unsterhliche Secle,

Deines Odems ein Sauch, Die Erbin bes ewigen

Seliger, unaussprechlicher Schöpfer, bich bort' ich bie Liebe

Unter den Sterblichen nennen; wie bift du aber fo fchrecklich!

Und bein Auge, wie ifts zu dem Code geruftet Dein Geraph

Eroftete mich, da ich todt war: Er führe mich nicht ins Gericht hin,

Richt ins ernfte Bericht, vor dem fein Endlicher ftebn fann !

Aber furchtbar bift bu, febr furchtbar, Gott, mein Erbarnier!

Doch bu richtest mich nicht! Das fühlt fie, Die betenbe Secle.

Die du dir ichufeft, ihr Emigfeit gabft, und beinen Ertofer!

Rameft du, Richter ber Belt, das Geschlecht ber Reinde au todten ?

Soll bie State der Sunder nicht mehr vor beinem Antlig,

Ewiger, fcyn? und tilgft du fie weg, die ben Sohn noch verfennen?

Ach fo wirft bu nicht richten! Auch ihnen haft bu ben Gottmenfch,

Deinen erhabnen Meffias gefandt! So wirft du nicht richten!

Sen gegrußt, bes emigen Cohnes ewiger Bater! Laß, Gott, beiner herrlichkeit Cour von weitem uns anschaun!

Selima fprache, und fiel mit ben Seelen aufs An-

Auf der anderen Seite des Sonnenweges erhub fich Auf den glanzenden Wagen Cloa, worauf er Elias Einst in den himmel brachte, worauf er, Führer der Engel, Dothan, auf beinen Bergen entwotte von Glifa gefehn ward.

Seraph Cloa stand boch auf bem Wagen. Ihm

Durch die himmel entgegen ein tausendstimmiger Sturmwind.

Da erflang's um die goldenen Adfen, da flog ihm das haupthaar

Und das Gewand, wie Bolfen, gurud. Mit ber Rube ber Starte,

Stand ber Unsterbliche ba! In ber hochgehobenen Rechte

Dielt er ein Wetter empor. Bey jedem erhabnen Gedanten

Donnert' er aus dem Wetter hervor. So folgt' er Jehovah.

Taufend Connenmeilen, der Raum von Conne gu Conne

Ift von jeder das Maß! die Ferne folgte der Seraph. Sott-ging jest durch die Sterne, die Milchstraße wir nennen,

Aber ben ben Unfterblichen heißt fie die Rubftatt Gottes.

Denn da der erfte himmlische Sabbath vollendet die Welt fab,

Stand der Ewige dort, und schaute den werdenden Sabbath:

Gott ging nab an einem Geftirne, wo Menfchen waren ;

Menfchen, wie wir von Geftalt, doch voll Unfdulb, nicht fterbliche Menfchen.

Und ihr Bater ftand in freudiger, mannlicher Jugend, Db in dem Ruden des Junglinges gleich Jahrhun-

derte waren,

Unter seinen unausgearteten Kindern. Das Auge War ihm nicht duntel geworden, die seligen Entel zu ichauen,

Roch zu der Freudenthrane verfiegt. Gein borendes Dbr mar

Richt verschlossen, die Stimme des Schopfers, der Seraphim Stimme,

Und aus der Enfel Munde bich, Baternamen, ju horen. Un ber Rechte des Liebenden ftand die Mutter ber Menichen.

Seiner Kinder, fo icon, als ob der bildende Schopfer Ihres Mannes Umarmungen jest die Unfterbliche brachte;

Unter ihren blubenden Cochtern der Manninnen - Coonfie.

An der linten Seite ftand ihm fein erftgeborner, -Burdiger Sohn, nach dem Bilde des Baters, voll himmlischer Unschuld.

Ansgebreitet ju feinen Fugen, auf lachenden Sugeln, Leichtumfranget mit Blumen ihr Daar, das lodichter wurde,

Und mit flopfendem herzen, des Baters Tugend & folgen,

Safen bie jungften Entel. Die Mutter brachten fie,

Fruhlinges alt, ber erften Umarmung bes fegnenden Baters.

Und er bub von dem feligen Anblid fein Auge gen Bimmel,

Sah Gott manbeln, und neigte fich tief, und ruft', und fagte:

Das ift Gott, versammelte Rinder, ber mich,

In Lebendigen ichuf; ber jene Thuler mit Blumen, Diefe Berge mit Wolfen umfranzte! Doch gab er bem Thal nicht,

Richt dem Berg' unsterbliche Geelen; die gab er euch, Kinder!

Auch gab er dem Gebirg' und dem Thale bie icone Geftalt nicht,

Die ihr- habt, nicht die menfchliche Bilbung, fo machtig, ber Geele

Tiefstes Denten herunter ju sagen vom redenden Antlis:

Reinen freudigen Blid, fo gen himmel bantbar binauffchaut;

Stimmen nicht, mitanbetend ter Ceraphim Lieber

Der erschien in dem webenden Sain mir des Para-

Als er aus Erde gum Menfchen mich ichuf, ber führte mich fegnend

Eurer Rutter Umarmungen gu. Sprich, Ceber, und raufche!

Sprich! Denn unter dir fah ich ihn mandeln. Reißens ber Strom, fieb!

Steh dort! Denn da ging er binuber. Du fanfteres Athmen

Stiller Winde, lifple von ihm, wie du lifpetteft, als Er,

Ach der Unendliche! lachelnd von jenen Sugeln berabkam!

Steh vor ihm, Erd', und wandle nicht fort, wie ehmale du ftandeft,

Als er über dir ging, als fein erhabneres Antlik Bandelnde himmel umfloffen, als feine gottliche Rechte

Sonnen hielt, und mog, und Morgensterne die Linte! Darfich mich unterwinden, von neuem dich anzubliden, Ewiger? Aber gebeut, daß jene Mitternacht flieh, Belche dich, Bater, umgiebt! Ach laß bein Auge

nicht fullen Diefen foredenden Ernft, den tein Unfterblicher fcaun tann!

Ach wer muffen fie fenn, auf die dieß Antlit fich ruftet,

Und dieß Auge voll Jorn ? Wahrhaftig, feine Ge-

Die du liebft! ein unsetiges-Bolt von Geistern, die fielen,

Und es wagten, ich fann ben Gedanten nicht benten ! es wagten,

Gott gu ergurnen! Bernehmt es benn, Rinder!

Eure felige Ruh durch feine Wehmuth gu ftoren. Ferne von une, auf der Erden einer, find Men-

fcen, wie wir find, Rach ber Bildung; allein ber anerschaffenen Unschuld' Und bes gottlichen Bildes beraubt, ach fterbliche

Menfchen! Ihr erstaunet barüber, wie der tann ein Sterblicher

3hr erstaunes daruber, wie der fann ein Sterblicher werden,

Belden Gott gewurdiget hat, ihn ewig zu schaffen. Richt ihr Geist ift sterblich, der ewige Geist nicht; der Leib nur

Bird gur Erde, woraus er gemacht war. Das nennen fie Sterben.

Ihrer Schone beraubt, der anerschaffenen Unschuld, Tritt alsdann vor Gottes Gericht die entflohene Seele, Und vernimmt ein erschreckliches Urtheil. Ernster Gedanke,

Bleuch! bich bente nur Gott, ber Befen Schopfer und Richter!

Das ichon ift fcredlich genug für einen Unfterblichen, Sterben!

Das ju denten. Dem Sterbenden bricht das Auge, und ftarret,

Sieht nicht mehr. Ihm schwindet das Antlit ber Erd' und des himmels

Rief in die Racht. Er horet nicht mehr die Stimme des Menschen, Roch die gartliche Rlage der Freundschaft. Er selbst

fann nicht reden; Raum noch mit bebender gunge den bangen Abichied

ftammeln; Athmet tiefer herauf; und talter angstlicher Schweiß.

Ueber fein Antlit; bas herz folagt langfam, bann ftebts, bann ftirbt er!

In der liebenden Mutter Arm, die gern mit ihr fturbe, Und nicht sterben Sann, stirbt die Lochter. Umfaßt von dem Bater,

Und an das herz gedrudt, ftirbt ach der Jungling im Aufblubn,

Seines Baters einziger Sohn. Bor jammernden Rindern

Sterben Meltern, ihr Eroft, und die Stute ber wantenden Jahre.

In ihr Elend vertieft, stirbt eine theure Geliebte Un des gartlichen Junglings Bruft. Die himmlische Liebe,

Und was fie bon fanften und edlen Empfindungen eingiebt,

Ift, doch nur wie ein Schattengebilbe, wenigen Beffern,

Bon ber Unfduld übrig geblieben! Aber nicht lange Ach nicht lang', und fie fterben; und Gott erbarmt fich nicht ihrer, Richt des abichiednehmenden Lacheins ber frommen Geliebten,

Richt ber brechenden Augen, die gern noch weinten, ber Angft nicht,

Die fie betet, und Gott, nur um Gine Stunde noch? anfleht;

Richt der Berzweiflung des bebenden Junglings, der ftumm fie umarmt halt,

Deiner auch nicht, befummerte Augend, welcher bie Liebe,

Und ihr gartes Gefühl die beiden Sterblichen weihte. Alfo fagt er. Ihn unterbrach wehmuchiges Beinen Seiner Kinder um ihn. Die Bater drudten die Sohne, Und die Mutter die Tochter, geschredt, an die schlas genden Bergen.

Anaben faßten bas Rnie fich niederbiegender Bater, Und entfußten dem Auge der Bater die mannliche Ehrane.

Sand in Sand faß Comefter und Bruber, und faben fich bang an.

Und an der theuren Geliebten Bruft herunter gefunten, Lagen, bebten unfterbliche Junglinge, fuhlten bas

Bon den herzen ber himmlifden Madden gewaltiger fclagen.

Doch es ermannte fich wieder der Bater ber beiligen Menfchen.

Liebend an ihn gelehnt ftand ihre Mutter. Er fagte:

Wenn es nur biefe nicht find, gu denen in Born Gott hingebt,

Gegen deren unheiliges Antlit der Ewige wandelt! Ach, sie haben vielleicht zu sehr den Richter entruftet, Und er ist-herabgestiegen, sie alle zu todten!

Unfer Brudergefchlecht, einft auch unfterbliche Den-

Benn ihr es wußtet, wie febr wir euch lieben, und unfere Bohmuth

Ueber euch: fo hattet ihr nicht den Richter gezwungen, Bon dem himmel herab zu fteigen, euch alle zu todten. Unfer Brudergeschlecht! wenn ja die Erde bein Grab wird,

Und auf Einmal dich Gott in ihre Tiefen hinabfturgt; D fo wollen wir hier die Todten Gottes beweinen, Oft hinab zu der Erde, der Auhstatt ihres Gebeins, febn !

Aber bu haft fa diefem Gefchlecht, o Bater, den Gottmenfch,

Deinen erhabnen Meffias gefandt: ach, willft du fie richten ?

Davon reden fie alle, die Geraphim, wenn fie hier wandeln,

Und die feprenden himmel umber, Der foll fie erlofen !

Deine Tobten follen dereinft ju dem Leben erwachen, - Und wir follen fie febn! ach, willst du, Bater, fie richten ?

er wendet fein Antlig von mir, und fleiget, noch furchtbar, Immer noch furthtbar und ernft, gerabe bur Erb! Bu isne'l ! bimifiter: Winderbar and, Gott ; Beine Gerichte, bein eibiger Weg ift Buntet vor und! bu aber bift beilig, und ewig bir felbft aleich ! Balleluja, mein Schopfer! Dir beten unfterbliche Menfihen Boit ber Weltigen Erde! Dir beten fterbliche Denfchen. Die bu tobteff, im Staube gebudt! Der weifere Geraph Betet bir, Gott, bas Antlig umfullt, am ewigen Throne! Affo fagt' er, und fab ber Berrlichteit Gottes von fern nach. Jeto nabete Gott ber Erbe fich. Geraph Cloa Cab Gott und ben Deffias von einem Wolfengebitge. Und er hielt in ben Wotten, fand da, und bonnert und fagte: Sohn bes Batere!" wie groß mußt bu fepn, dieß Bericht ju ertragen ! Ach wenn doch in ber Endlichfeit Raum die Erfenntnife ftrahlten, Dieß Geheimniß au faffen, und biefe Biefen au ichauen, Gottheit! Schweig, Elva! verhulle bich, angubeten! Rlopft. Berte 3. 900.

| <b>258</b> | A - Az el p. 280 - 302.A                                |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Hell dir,  | Menfcengefclecht! Bath mijft bu felig wie ich, feyn!    |
| Mis fores  | h Cloa, und fland mit perhreiteten Armen,               |
| Gegen Ni   | Erde getebrt, und fegnete ben fich die Erde.            |
| Mass s     | ting nach dem Kabor hinab sind fchante die              |
| - dinte    | frift truch ham kingas Artun billing lecturite que      |
| Mus ber.   | Ritternacht, in die er einsam gehüllt war.              |
| Und er fe  | be ber Erd' Anflig mit Bobenaltaren,                    |
| Sab es m   | it Gundern bededt; auf ihren meiten Befilben            |
| Musachrei  | tet ben Lob, bes Richters ewigen Beugen!                |
| and Sin    | ben, vom Anteging Der Schopfung berunte                 |
|            | Banife San Giran Congression San Comm                   |
| Soid Thur  | Bericht, ber Gobenfflaven, ber Diener                   |
| Und die    | foreitlicheren der Ehriften erhuben fich                |
| Cim bia 00 |                                                         |
|            | dollen empor, zu dem schauenden Antlit des<br>Richters. |
| Pingeriffe | m vor Gott, aus ihren Nachten gehaben,                  |
| Ant pen    | Riefen, in die fie begrabt bas Ders, ber Emporer        |
| Same 2     | emporer                                                 |
| Wilder D   | m, ber es fouf, mit baurenber Schand gebrandmarte,      |
| Kamen fi   | gehrandmarte, e alle! die aud, fo ber fliegenbe fonell  |
|            | Bedante,                                                |
| Oder zar   | tes Gefühl, in bem dunnen Bewebe, ver                   |

Und es führten bas nachtliche Beer bie Gunden der boben

Und weitgrangenden Geelen, bie birt in ber bimmlifchen Schonbeit,

Fromme Lugend, fahn; boch beinem Licheln nicht folgten!

3mar voll leifes Gefühle; bich boch entweihten! Gie

Aufgethurmt in Riefengeftalten, und naber bem

Alle rief mit allmachtigen Stimme bas ernfte Gewiffen Din bor Gott, nannt' alle mit Rahmen, die nahmen-

Unter dem Menfchengeschlecht, bas fich taufcht, und die Zeugin verfennet

Zwischen ihnen und Gott, des Laves nabende Stunde. Da erhub in dem Dimmel sich allgemeines Berklagen. Auf den zitternden Flügeln der Winde Gottes erklangen. Stille Seufzer der leidenden Eugend, ein einsames

Gleich bem tommenben Deer, ertonte ber SterBenden Winfeln

Bon bem Schlachtfelb ber, und zeugete gegen Erobrer. Siehe, dem Blute ber Martyrer ward die Stimme des Domers

Und der Gowitter Gottes gegebein; es rief burch bie Simmel:

Du, ber richt auf bem Ehron, und bes Weitgerichts Wagichal halt

In der furchebaren Sand, ich bin unschuldig vergoffen Ich bin beiliges Blut, um deinetwillen vergoffen!

Jest denft Gott fich felbft, und bus Geifferbeer bas ibm treu blieb. Und, ben Gunder, bas Menfchengefchlecht! Da gurnet er. Rubend Soch auf Tabor, halt er ben tiefergitternden Erdfreis, Daß ber Staub nicht vor ibm in bas Unermefliche ffaube! Wendet gegen Cloa barauf fein ichauendes Antlis, Und ber Geraph verfteht die Red' in dem Antlis Jehovab's: Steigt bon bem Tabor gen Simmel. So bub von der Butte des Bundes Sich die Fuhrerin weg, die himmelftugende Bolte, . Wenn das Bolt, der fichtbare Beuge von Bethlebeins Cohne, " Geine Gezelte von Dede zu Deb auf Mofes Gebot trub. Und ber Gefenbete ftand auf einer Mitternacht ftill, Schaute jum Delberg nieder, erhub die Donnerpofaune. Tonte Des Weltgerichts Entfegen aus ber Dofaune. Rufte gegen die Erd', und fprach: Ben dem furchtbaren Ramen Deffen, ber ewig ift, und feiner Gerechtigfeit Dauer Mit Unendlichfeit maß; der balt die Schluffel bes Abgrunds, Der mit rugender Flamme die Solle, ben Cod mit

Allmacht, Und mit Gericht bewaffnet! Ift einer unter den himmeln,

Belder, fistt bes Menfchengefclechts, im Bericht will erscheinen, Diefer tomme bor Gott! Go ruft' Cloa bom Simmel. Und der Gottinenich ichaute dem hoben Geraph ins Antlis. Borte ben Rlang der Posaune! Da ging er mit fonellerem Schritte In Gethsemane fort. Rach folgten ibm drey von ben Jungern In die febredende Racht. Er entrif fich ihnen, und eilte Sang in das Einfame bin. Jebobab bub das Bericht an. In bas Beilige haft bu mich gwar, Gionitin, geführet, Aber wicht in das Allerheiligste. Satt' ich bie Sobeit Eines Propheten, ju faffen die ewige Geele des Menfchen, ાઉ. દેક Und mit gewaltigem Arm fie fortzureißen; und batt' ich Eines Geraphs erhabene Stimme, mit welcher er Gott fingt; Tonele mir von dem Munde Die foredenvolle Pofaune, Die auf Sina erflang, bag unter ihr bebee best Beras Auf t Sprachen der Cherubiur Donner aus mir, Bebanten au fagen,

Deren Sobeit feilif ber Molaune Con nicht erreichtes Dennoch erfant' ich, bu Gottverfohner! bein Leiben gu fingen,

22

id)

N

#1

Sept mir in euren Bruften acfeanet. in 36n inerhet erwachen! Ach wie fubligich ber Sterblichleis Bodt Muchich bin geboren, Daß ich fterbe,! Der bu ben Arm bes Richtens empore baltst. Und mein Gebein bon Erde mit, beinen Schreden erfdutterft. Log Die Stunde ber Anglt wit, fangliegemingluge pom bengehn ! Nater ! et ift giralles moglich .. ach las fie vanbengehnt Gang von deinem Born, pon deinen Schreden gefüllet, Saft bu mit gutgebreitetem Arm ben Relte der Briben Heber mich ausgegoffen. Ich bin gang einfam, von allen, Die ich liebe, ben Eugeln; ben Dichrgeliebten, ben Menfchenat- mit. Meinen Bridern, von bir, von bir, mein Bater, "Erigen Goff rifterfrater ber be Soon, wir du richteft wind Cient: Berab! Geheffah! der Gerigen wer find wir, Momes Rinder, und icht Las aby die Schreden de Todes Ueber mich auszugießen! Doch nicht mein Dil gefchehe ! Water, bein Wille geschehl: Main hipgehoftetes Auge Schauet aus in die Ract, und fann nicht weinen: mein Men bebt, Starrt nach hulfe gen hinguel jempors, ich fink auf

Sig if Giget Chapte hurch alle Ainfenden Geolo Laut, eine Gebanfe bem andern: 3ch fen von dem Ach, da der Logingen nicht war! da noch die Stille Me en Pere beaton best ber ben ben ben ben ben ben ben ben ben beite Ruht' auf dem Cohne! ba Adam ward, daß er ewig elebter in bur analit et Aufundan – min Aber mein Erdegebein tragt auch die Gottheit! 36 36 bin ewig, wie bul, Es gefcheb, o Bater, bein Longe i' an bailalliff i' gin vor giem eirobes Alfo fprach er, und richtete fich von feinem Gebet auf, Stitt auf die mantende Rechte fich nieber, und fcant in die Racht bin. Und be gingen ibm, bon ben Gedanten bes ewigen tille r. . Lodes Schredengefigten barüber, iftr fab bis vermorfeun La welling Geelen, Welche ber Schopfung Sage; bem Rufersaur Ewige feit , fluchten L Borte Bas bumpfe Bebeut bes wiederhallenden Ale ill grunds; Donnernde Strome bon Selfen berab in die Biefe fich fturgend; Mit ben bonnernden Stromen ber Angft geflügelt Stimme: Soultecke Phille" Die tonfcheld ofe Sector one unb.

1

Qu bem Entfolmminern ihr Bichte. Danif fleg bie Duat ver Detaufitten; Dann, in Einen unendlichen Geufger ber alten Bersweiffting -Ausgegoffen, emporte bie Stimme bes Menfchenges foledts fid, Rlagte ber Schopfung ben Schopfer ant verwunfcte Co taige at Main bei be feinie Dafein Du tien and Und daß er ewig ferfolghr Clend fühlte ber Gotte Lange foon hatt' auf ibn bin, bon einem berobes Labbiten Beffen, Dire Abrameled gefdutt. Jest fleg er berab bon ben Felfen, Blieft' auf bie Erbe. Da fich er bor fic, in fauchen bem Blute, Sinen Morbery ber Alt einblirget. Der Storey Die Bergweiflung gaminernbe: Senfaer ber : wiedenteffrenbeit Denffelide ting feit fullten Jepen Dugel umber. Bon biefer Stimme bepleitet. Rabte fich Abranieled , und ftand, des Deffias gu fpotten. Dit vernichtendem Stall in bem hoben Auge geruftet, Und in Megre verruchter Gebanten, in Gid, perforen Stand et, und feurte fic an, die Gedanten tonen gu laffen, Wie ein Strom fic ergense, Die Donneriobite Vagerraufct.

```
Aber es wandte ber bobe Meffias fein Angeficht, fas
An, mit bet Diene Des Wettgerichte. Der withende
                       fubite,
Ber ibn anfah, bebt' ohnmachtig gurud in fein Clend.
Mitten in einem verruchten emporgethurmten Ge
                         banfen.
Blieb er gebantenlos ftehn. Rur biefe Leerheit ems
                         bfant ert
Sabe ben Rele, Die Erbe nicht mehr, nicht mehr ben
                    Pri Dieffias :
Rur fich Gelber! Bulest vermodt' er taum gu ent-
                         flieben.
 Draif verließ ber Deffiae ber Leiben trabirine Stifte:
Bandte fich ju ben ichtafenden Jungern, nach biefem
kan bang bis ber in bei ere Belbeng fra I nog in er a S
Diefer einfamen Qual, ber Menfchen Antlit gu feben
Bris ben Antile beg Arenichen mit blefem Brofte
                         aufrieden,
Sing bet Erlofer, und nabte fich fill ben folafenben
                       Jungern.
   Aber ihm fauchten die himmel umber, und fepra
                     ten den Sabbathe
Company and the second
Geit ber Schopfung ben awengen, ber beiliger ift,
                       nate der coffe in Tie
Wenn der Gerichtstag, untergegangen ift, gehet der
                      C. drett Caufs of the 1993.
Emigteit beifet fein Mat, fein erfter Feyrer Deffias!
```

Jego feprten die himmel des Sabbaths beiligfte Stunden. Mile mußten , daß jeht ber emige hobepriofter In bem Allerheiligften mar, Die Berfohnung gu ftiften. Denn Cloa hatte gefagt, und alfo gefprochen: Wenn wird tonen um euch der Dole Donnern, mit ihnen ... Dann der Welten Gefang, in Stimmen ber Meere bermanbelt, Braufend vorübergebn; wenn aus ihren Rreifen Die Sterne, Laufend Connenmeilen berauf, und taufend binunter, Werben ergittern burch bie Upendlichfeit; über euch fonunen

Schauer bon Gott, und eurem haupt bie golbenen

- Aconeu : .... Schnell entfinten, und unter euch beben die goldenen Stuble:

Dann, bang richtet bas ernfte Gericht! Dann leidet ber Gottmenfch!

Jeto fangen die himmel; Sie ift, der erhabenften Leiden

Erfte Geunde, Die erofge Rub den Beiligen brachte, Jeso ift fe vorübergegangen ! Go fangen Die Dimmel. Aber es Rand Der Reffias vor feinen Jungern,

und fab fe

Tunes how Grind hee Lief in Schlafe. Rom PODER Jacobus

Stufenbes Mittig. Go folummert ein Ebrift, wenn bem Cob' er nabet,

Rubig und ernft. In ben fanften Johannes lehnte

Richt, wie Johannes, voll lachelnder Rub'; um ben Junger der Liebe

Schwebten Galente Erfcheinungen noch. Jest rief ber Deffias:

Simon Petrus) ba folufft! vermagft bu mit mir, ba ich leibe,

Auch nicht Gine Stunde gu wachen? Ach batb wirb bie Rube,

Balb der Schlummer nicht mehr dein weinendes Muge bededen.

Bacher, und betet, damit der Berfucher nicht über euch fomme.

Bwar ihr wolltet es gern; allein auch ihr fend Erde, Und den himmlischen Geift druckt noch der Sterblich-

Aber seitwarts an dem Gebirge tam Abbadona In den Hullen der schweigenden Racht, und sprach du fich selber:

th, wo werd it endlich fon finden, ben Dann, ben Berfohner?

| 272 V. OFL. W. 521 - 335                                       |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Benbe bein Antig; ober ich muß wegfelfen um                    | ab  |
| Also fprach er. Indem er noch redete, want fich Petrus         | te  |
| Kengfilich gegen Johannes, und rief, ba er i                   | 10  |
| Ach, Johannis, ich fah in Braum den Meister! 1<br>fah mich     | -   |
| Ernft mit Bfilten voll Drohungen an, mit Blid bes Mitleite!    |     |
| Diefes vernahm ber Seraph, und Blieb voll Be munderung fteben. |     |
| Ihn umgab bie Stille ber Dacht, und er botte b                 | on. |
| Durch bie iconvende Stille, bile eines Sterbend<br>Stimme.     | en  |
| Und er neigte fein forschendes Ohr nach bem Di                 | rte |

Bo fie hertam, neigte fich tiefer, und borte fie werden Immendtrauerboller, und finichtertiches. Da ftand er Bang und erftaunt, da bebte fein Berg von diefen

Coll ich gehn, und fchauen den Mann, ber bort mit

Und mit Bedanken von jenem Bericht in fcredender

Coll ich feben das Blut des Erschlagnen? Bielleicht,

. Bedanten :

bem Enbe,

Angft ringt?

bağ er ruhig

ាំខ្លាក ក្រ

In ben Schatten ber Radt Forteifete. ftammeinte Rinder Un bein Salfe ber Mutter mit Baterfreuden ju griffen ; Da erfolug ihn ein laurender Beind, ein Morder im d o Duntein ! 1: 384 Who es war boch vielleicht getront fein Wandel mit Unfduld. Und fein Thun mit Beishelt gefchindt! Ach foll ich uttut. ibn! feben 2 Soll ich feben bes Sterbenden Angft, die brechenden Augen, Und die Codesblaffe ber Wangen, Die jeso verblubt find ? Soll ich boren ber Seufger Geton, den rufenden Donner Beiner Stimme, mit welcher er frirbt? Ach Blut des Erschlagnen! Burdebares Blut bes unfchuldigen Danns, auch ba bift ein Beuge Wider mich bor jenem Gericht, bas Erbarmung nicht fennet. Auch ich babe jum Tode die Rinbet Mams verleitet! Blut! bu Blut unschuldiger Menfchen, bas jemals 255 (11) 352 bergeffen Ward, und lange Jahinunderte noch vergoffen wird i werden, Lag von mir ab! 3ch bore die Stimme, mit der du bonnerft!

| 274 .Y. 224. | P. 551 — | 2004 |
|--------------|----------|------|
|--------------|----------|------|

Ach ich bore bein furchtbaret Seufgan, mit bem bn au Gott fdrevft, Rade forberft, und mich ber ewigen Rache babit aiebst !: 3d muß ichauen babin, wo beine Berwefungen ruben! Rinder Abams, auf euer Gebein, Dabin muß ich Schauen! Mein Gewiffen ergreift mein, weggewendetes Antlib Die ein Rrieger, und wendet es, febrt es dabin, - mo bie: Codten; Die auch ich erfchlug, im ftillen Grabe verwefen. Robesstille, mich schauert vor dir! Er fommt nicht in Stillem. Richt in biefer rubenden Racht, ber gegen mich wuthet ! Donnernd gebt, er in Bolten baber ! fein Schritt if ein Better ! Seines Mundes Gefprach ift Lod! ift Gericht obn' Erbarmen ! Alfo dacht' er, und nabte fich faumend des Sterbenben Stimme. Seto fab er von fern den Meffiae; doch fab er fein Antlib Und die blutende Stirne noch nicht. Es lag ber Wirffias . Auf bem Antits, und betete ftill mit ringenden Banben. Abbadona schwebte von fern am rubenden Boden

Um den Messias herum. Indem trat Gabriel langsam Aus den dichten Schatten hervor, in die er gehüllt war. Abbadona bebte zuruck. Der himmlische Seraph Trat herzu, und veigte sein Ohr zu dem Mittler herunter,

Sielt in dem ernfthinschauenden Auge, voll tiefer Ehrfurcht,

Eine menfcliche Chrane jurud, ftand bentent, und

Rach dem Meffias herab; und mit dem Ohre, mit dem er,

Caufendmal taufend Meilen entfernt, ben Ewigen wandeln

Hört, und am himmel herunter die Orionen in Jubel, Hört' er das langfamwallende Blut des betenden Mittlevs

Bang von Aber fließen zu Aber. Lauter vernahm er, In den Liefen des gottlichen herzens, betende Seufzer, -Unaussprechliche, himmlische, fie, dem Ohre des Baters

Mehr, als aller Geschöpfe Gefang, die ewig ihn , , fingen,

herrlicher, als die Stimme, die fchuf; so erhaben ihm sether

Gott Jehovah erklingt, wenn er Zehavah fich neunet! Alfa vernahm des Melfiad geheimes Leiden der Seraph. Und er hub fich von ihm empor, trat schauernd seitwarts.

| 276 V. 6 ef. b. 585 - 600. | • |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

Faltete boch die Dande gu Gott, und fcaute gen himmel.

Abbadona blidte taum auf, ba er Gabriel fabe, Ach auf Ginmal über fich fab der himmlifchen Schaaren,

Ihrer Augen Gebet, und ihres Schweigens Gedanten, All' ein Antlig, auf bic, o Meffias, herunter gerichtet.

Und ber Bermorfene fcauert', und fentte Blide der Ohnmacht

Auf den Deffias, der jest aus dem noch blutigen Staube,

Und dem Tobeefcweiße fein Antlit langfam emporbub. Mit dem Anblid umftromt des Todes Racht den Gefchreckten.

Da er wieder ju benten vermag, ba bentet er alfo; Jest verschließt er die bangen Bedanten; ist laßt er fie jammernd

Durch die Schauer der Racht in vollen Seufgern ertonen:

D bu, ber bu vor mir mit bem Cobe ringeft, wer bift bu ?

Einer vom Staube gebildet ? ein Sohn der niedeigen Erde,

Die verflucht ward, und reif bem Gericht, vor bem letten ber Sage,

Und dem offenen Grabe der alten Berganglichteit

Einer von diefem Staube gebildet ? Ig! doch es beden Deipe Menfcheit Schimmer von Gott! mas bob'res, als Graber Und Bermefung, redet dein Auge! Go ift nicht das Antlif Eines Gunbers! fo icaut er nicht bin ber Bermorfene Bottes! Du bift mehr, als ein Menfch. In bir find Tiefen verborgen, Deren Abgrund mir unfichtbar ift, Labyrinthe Bottes! 3ch feb ftets mehr in bir! Ber bift bu? D menbe. Bende bein Muge von ibm, Berworfner! Gin fonels ler Bebante Brifft, wie ein Donner, auf mich, ein fcredender großer Gebante! Eine furdtbare Gleichheit erblid' ich. Berlaft mich, verlaßt mid, Abndende Schreden! umftromt mich nicht, Schauer des ewigen Todes! Ach er gleicht bem ewigen Sohn, der ehmals vom Thron har, Doch bom bem Thron, auf Flugeln getragen bes fignimenben Bagens, Donnernd über und tam, und bicht an unfere Ferfen

Beftete feine Berberben, und fein Erbarmen nicht.

Da bie Unfterblichteit Much, bas Leben ewiger Dob marb: Da bie Unionth ber Sobpfung, mit allen Freuden des himmels, Und auf ewig entfloh, berloren ins Deer der Gerechten; Da Jehovah nicht Bater mehr war! 3ch wandte mein Antlis Einmal bebend berum, und fab ibn binter mir fommen. Sab ben furchtbaren Sohn, des Donnerers ichauenbes Muge! Doch Rand Er auf dem flammenden Bagen, Die Mitternacht ftand Unten, unten ber Tod! Ihn hatte gewaffnet mit Allmacht Bott! mit Berderben geruftet ben Allbarmbergen! Web mir, Webe! den Schwung ber ftrafenden Rechte, bes bonnernden Burf rief. Bebte bie bange Ratur in allen Liefen ber Schopfung Schauernd nach! 3ch fab ibn nicht mehr, mein Auge verlor fic Dief in die Racht. Go folummert' ich bin, burch Sturm und durch Donner Din; und bas Weinen ber bangen Ratur, im Gefühl der Bergweiflung, ":d unfterblich! Roch feb' ich ihn, noch! gleichet bas Antlig

Diefes Mannes im Stante gebucht, ber mehr als ein Menfc ift.

3ft er, `ad ift er bes Ewigen Gobn? ber gegebne Deffias?

Jemer Michter ? Aber er leibert er ringt mit bem Cobe! Er, ber ftanb auf bem Flammenwagen, ringt mit

Done Das ift bie Ungft, Die feine gottliche Geele Rings erfchitters! er jammert in Graube! Die feiaenden Abern

Bluten Lobefangft! 36, dem tein Jammer ver-

Der ich alle Stufen der Qual und Bergweiflung

Weiß mit teinem Namen die Angst ber Seele zu nennen, Die er fintt! ihm mit teiner Empfindung natifueme pfinden

Culiget Bild fliege nieder vom? Thron! in einen

Leibet jeft; fir bie Manfchen ? für fome fleeblichen . Bruber.

Gebet er bimint Bericht ? Aan ich mich himmilicher Dinge

Recht nach eringen, fo hab! ich nibabe von biffen Bebeimnig Einft was bunges im Dimmet gebort. Auch auget es Satan Durch bas Bolangengezifd von feinen Reben und Thaten. Und wie nabn bie Gned fich ibm! wie betet ihr min is and bridges of the way Und die gefaltete Dand, bor ibm anfi Auch fceint die Ratur bier Ueberall fiell zu fcauern, als ware Gott mo augegen. Wenn bu gebft ins Bericht fur beine Rerblichen & Bruder-Wenn du bift bes Emigen Gobn; o Sobn! fo ent-Das du nicht, wonen burmid, fiehft vor beigen Sufen ting bier gittern, Gegen mich sornig erwachft, und auf beinen Sorbe dich erhebeft. Aber du blidft mich nicht au! boch tennft bu wein innerftet Denfen! Darf ich, diefen Gebanten binauszudenten, es magen, Pellen gerftes Bittenne ich eflibleft Du murbbite Meffias Bur bie Menkhen; und nicht ber Medias ber hober ren Engel. Ach womn du und yemurdiger batteft, sin Gerand in . werden,

Lind fo-fiber des Dimmels Gefild hinubengehafitet Lageft, wie bier im Staube du liegft; fo in das T Gericht gingft, .... Unfertwegen in bas Bericht bes ewigen Baters; Salteteft fo die Dande gu Sott je bu bem Shron fo auffahft : Binie maut, icht elepum inte butathobatte Bungten Geben um bich herum, und mit Sallelujagefangen Dich : mit ber Stimme ber Sanfenfpielen, bie Both arffigen Breit unger ber alicherer feenende, bin und Mber weil ihr es benn fand, Die fußen Lieblinge Gottes, Rinder Abams, fo faffe ber Fluch mit emigem Fener Bedes Saupt, bas ben Sohn au verfennen, niedrig magistrales names gentigenug genig Bedes Berg, bas, feiner nicht werth, die Eugend murchfeld grafe den de entheiligehat, bed und Die ihr tommen wendet, Befchlechte fo vieler Erlofter, Mitten jage geriebest das Blut, fo won diefem Apgeficht Sep es guch su dem Lode vergoffen, jum ewigen Ja, end mein' ich, und nenn' eud zugleich ben bem furchtbaren Ramen, Den ellis ber Mnerfchaffene gab ; unfterbliche Geelen, Benn nun auch in euch bas Borgefühl bes Gebantens Bis bemi erfchusternben Graun der ernften Chigfelt ftromet, Dennier felber: Dug ihr , gleich und , perworfch win Bott feyd,

Bon ben etften und beften ber Befen, eloff berwerfen! Dann will ich auf die offenen Bunden ber ewigen Geelen, Durch die Gefilde voll Clend und Racht, hinfchanen, und fagen : Deil dir, emider Bob, Dich Fean' ich, Ichniker obn' Enbe 1 Swar for Anfchaun wird, Die feligie Rub ber Ertoften, Die mit mefferet Gorge burch Lugend ber Emigfeit lebten, Bird von dem Dimmel berab, mich aus ihrer Berrs lichteit, foreden; Doch will ich auf die offenen Bunden der ewigen Geelen; 1 21. 6 Durch die Gefilde voll Elend und Racht, binfchauen, und fagen : Deil bir, ewiger Tod, dich fegn' ich, Jammer obn' Enbe! Uns bem eifernen Arm der Solle will ich mich reißen, Bebn gu dem Throne bes Richtere, und rufen mit donnernder Stimme, Das es die Erben umber, und die himmel alle vernehmen : 36 bin ewig , wie er ! was bab' ich gethan, bag bu ibn nur,

Stur den menschlichen Sunder, und nicht den Engel, verfohnteft ?

Bwar bich haffet bie holle! Doch Gin Berichner iff ubrig,

Einer, ber ebler gefinnt ift, und nicht bein haffer, - Jebovah!

Einer, der blutende Ahrinen, und Jammer, der nicht gefehn wird,

Ach gu lauge vergebens, au lange! Gott, ver bie ausgrießt,

Satt, gefchaffen gu feyn, und ber bangen Unfteres

Abbadona entfiob. Et ftand ber Meffias bom Staube

Bege bas zweytemal auf, ber Menfchen Antlis gu feben.

Und ba fangen bie himmet : Gie ift, ber echabenften Leiben

Bweite Stunde, die ewige Rube ben Seiligen Frachte, Jeto ift fie vorabergegangen! Go fangen die

himmel. Aber ber Mittler verließ von neuem bie folummernben Junger,

Ging das brittemat bin, fic dem gum Opfer ju geben, Der mit gefurchtetem Arme noch ftete Die Wag' emporhielt,

Cobesworte: noch flets, und bes Weltgerichts Fluch ausfprach.

Weber ifin bing, ba er litt, die Racht von ban himmel herunter, Eine foredtide Radt! Go bingt, wer bem tichtenben Tage, Danfel, von allen himmeln, bereinft die lette bu Racte. Dicht an fie brangt eilend ber Lag-fich beran! Der Dofaune Donnerball ruft bald, bald rufet ber Schwung ber Bebeine, And innifiging Bald ing Aufeiftefung , boll Thron ber Befus, ber auch ein Cobterveinft man, au ber großen Entideidung. Aben es faut' auf den Cobn von dem Labor ber Bater berunter, Sab bes emigen Cobes Geberd' in bem Antlib bes Bobnes. Unten am Jug bes Berges, in mitternachtlicher Ctille . Stand Eloa. Er batte fein haupt in Bolfen verbullet, Und die denfenten Blide ftore auf die Eros gerichtet. Bott rief aus den Bolten berab: Eloa! Da eilte Schweigend ins Duntje ber Graph binauf, und ftant por ber Gottheit. Da fprach Gott gu Clogs. Saft du Die Leiden gefeben, Die der Ewige liet ? Geb, finger bams Coffn jete Eriumphlied,

Mon den Schaeren der Deitigen alle, burch, Leihen des Todes.

Mad-init: Blute, verfobnt; bon dem Doffelnja ber Dimmel. Benn er Konig wird feyn, ju ber Rechte Gottes erboben! 1 Bitternd ermiebert ber Geraph: Bie aber foll ich bich nennen, Bonn ich geb gu bem Goone i bie gostliche Bothe fchaft au bringen ? " Gott fprach: Renne micht Bater! Dit tiefanbes tenbem Blide Und mit beilidgefalteter Sand, fprach Geranh Cfog: Aber wenn ich, ben Untlig ju Untlig, im blutigen Schweife. Und in bie Leiden des Todes gehüllt, den Gottmenfc febe :

Benn, ich feb bas Gericht, in bed Gobns erlofdnen - Geberde.

11mb in ber muben Geberbe nur buntel ber Gottlichs feit Gouren:

Beth' ich nicht furachlos febn ? wirb mir:mein falagendes Derg nicht

Auch den leifesten Laut der himmlifchen Lieder peng fagen ?

Berden mich felbft die Schredniffe Gottes, Die Bile der des Tobes

Richt umschatten? und werd' ich por ibm in dem Staube nicht liegen ?

Bater, fende mich nicht! Ich bin ju gering, bem Deffias, of the said table that

| 86 |  | `` | V. | def. | ħ. | 743 | - | 757- |
|----|--|----|----|------|----|-----|---|------|
|----|--|----|----|------|----|-----|---|------|

Biel ju enblid, bem leibenben Cobn Triumphe gu fingen. Boller Duid fprad Gott: Wer hub boch über bie Dimmel Deinen feurigen Duth? wer gab bir ba bein Triumpblied, Mis an bem Lage bes erften Gerichts bas Deer but Bermorfnen Meine Donner verfolgten, du auf den Alugeln der Donner ? Ber ermannte bein Berg, ben Cob des erften ber Menfchen, .. Und mit ibm alle Code ber Rinder Abams au feben ? Eil', ich führe dich fetbft! Und wenn bu mehr aud ergitterft, In der Rabe des Richters der Welt; fo wird er bich - lebren. Unter die gitternden Stimmen ben Con der Triumphe ju mifchen! Sott fprach fo. Der Seraph ging fort mit bem - Raufchen bes Jordans, Und mit bem Beben ber Donner von Sabor. Er flieg an dem Delberg Langfam berab. Gin furchtbarer Schaner nachtlicher -Winde Erug ihm die betende Stimme des hohen Deffias, entgegen : "nd ein ftilles Bittern befiel den ftaunenden Geraph.

Wher aff ar fab des Sterbenden Antlig, den Blid fab Boller Sefuhl des Gerichts, den Sohn von dem Bater verlaffen ;

Stand er, auf die Erde geheftet, des himmlifchen Glanges,

Seiner Schonheit beraubt, nicht mehr der unfterbe liche Seraph,

Gleich dem Menfcen bon Erde gemacht. Der Gotte perfohner

Richtete Blide ber Sobeit auf in, und lachelte Gnabe.

Dit bem Anblid ward bes himmels Schimmer bem Geraph

Und der Unsterblichen Schone von neuem. Er bub, wie am Ehrone,

Sich auf golbenen Bollen empor, und fang aus den Bollen:

Sohn des Baters, von welchem Gedanken erwectte bein Blid mich!

Seil mir! Ich bin gewurdiget worden bir nachause empfinden,

Bas du empfindest; von ferne zu schaun des Berfob.
nere Gedanten,

| 288        | A. Ach | W 770 -    | 781. | - |
|------------|--------|------------|------|---|
| <b>.</b> . | <br>   | المستقيمين | 1    |   |

Die in ber Stuide bet bangfleit Erniedrung ber

Ueber euch fentt ficht bie Dede ber tiefften Geheim-

Sange himmel voll Racht, Der Ginfamteit Gottes

Dullen euch ein, tein Endlicher fab euch, Sebanten ber Bottheit!

Und ich bin gewurdiget worden von fern euch an

Aus der gemefinen Endlichteit Rreis' hinuber gu

36, ein turger Gedante des Unerschaffnen, ein

In der Schöpfungen Meer, gleich einer Sanne, bie aufgebt,

Einem Staube gu leuchten, der fcmimmt, und Erbe

Deil mir, daß ich geschaffen bin! Beil, daß ihr ewig fend! Beil ouch,

Bater, und Sohn! Und ihr, die meine Seele noch fullen,

Die mit der Stille der Gegenwart Sottes noch über mich fommen,

Seilige Schauer, fahrt fort aus meiner Endlichfeit Grangen

Mich hinuber ju tragen ans Duntle ber herrtichteit Gottes!

Bang empfind' ich, was einft die Auferstehenden fühlen ? Wie aus diesem tiefen Erstaunen der Mittler mich wedte.

Abams Gefdiecht, fo wedt er bich einft! Dieg freu. bige Bittern,

Diefe Wonne des ewigen Lebens wird über dich

Sigen wird dann auf dem Chrone, der hier in dem Staube gebudt liegt,

Einen langen furchtbaren Tag das Gericht der Gerichte Salten, vollenden den Bund, durch diefe Leiden gestiftet!

D mit welchem Gefühl der neuen Schopfung, wie felig Berden, die du verfohnteft, dich dann auf dem Ehron des Gerichts febn!

Deine fcimmernden Bunden, ber Liebe Beugen, ber Liebe

Bis an dem Lod' am Rreuze mit betendem Muge betrachten,

Und dir fepren, dir Halleluja der Ewigkeit fingen! Klopft. Berte 3. Bo. Dann wird schweigen vor ihnen der Todesengel Posaune,

Und der Donner'am Chron. Se wird die Tiefe fich buden,

Und gefaltete Sande die Soh zu dem Richter erheben! Wird der lette der Lage den stillverlofchenden Schimmer

Bor dem Chrone der Ewigkeit niedersenken! und du wirft

Deine Gerechten um dich verfammeln gu beinem Unschaun,

Daß fie dich febn, wie du bift! Sie werdens fuhlen, und jauchen,

Daß fie Unfterbliche find, und des ewigen Lebens Gedanken,

Beil du fie liebest, erft gang in feiner Sobeit empfinden.

Also saget Er, ben des himmels heere Jehovah, Racher nennen, die er verwarf, der Bater sich dir nennt.

Alfo fang Cloa vom himmel. Et fcaute ber Gottmenich

Sanft dem preisenden Seraph ins Angesicht, fanfter auf Sabor.

Aber noch daurte das ernfte Gericht, die bangften ber Leiden

Ueber ihn auszusteßen, und fein Erbarmen zu tennen. Und er neigte fich tief, rang seine Sande gen Simmel, Und verstummte. Go windet ein Lamm, geschlachtet, am Albar,

Sich in feinem Blut. Go lag, umftromt von des himmels

Ihm nun nachtlichen Wolfen, umftromt von Blute, fo neigte

Abel fich, als er entschlief, und feinen Vater nicht fabe. Alle Seraphim, welche bis jest den Berfohnenden hatten

Angeschaut mit halbgewendetem bebenden Antlig, Konnten den Gottmenfc nicht, nicht diese Todesangst mehr

Seben, fühlten die Endlichfeit, manden fich gans, und entflohen.

Gabriel nur blieb ftehn, und verhullte fich. Auch

Blieb, fant, neigte fein haupt in eine trubere Bolle. Und die Erde fland fill. Der Richter richtete. Dreymal V. Gef. v. 823 - 828.

192

Bebte die Erde, su fliehn; und drepmal hielt fie Jehovah!

Jest erhub fich vom Staube ber Erd', ale Sieger, ber Gottmenfc;

Jeho sangen die himmel: Sie ist, der erhabensten Leiden

Dritte Stunde, die ewige Auf den heiligen brachte, Jeho ist sie vorübergegangen! So sangen die himmel. Und Gott wandte sein Antlit, und stieg zu dem ewigen Thron auf.

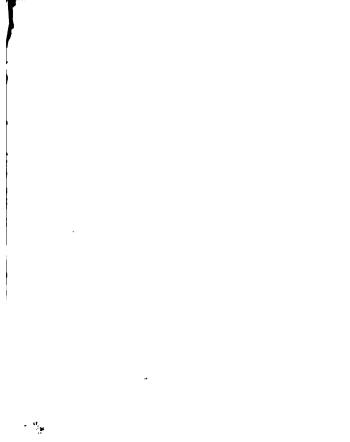



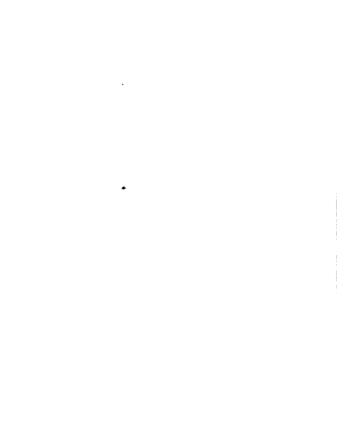

